

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







· 2 · 2255

# 3 dri 8.

Ein

Hervisch : comisches Gedicht.

Fünf Gefänge.

Von herrn Wieland.



Biel,



In der heilmannischen Buchhandlung,





Section 2 1995

.....

A Company of the second of the second

<u>.</u> . . . . . . . .

### Un herrn P. R. in E.

ier haben Sie dann, mein Freund, diesen Idris, für welchen Sie, aus einigen Probestücken, ein so günstiges Vorurtheil gefaßt haben. So wenig ich sonst für die Spiele meiner launischen Muse partheysch din; (Ihre Kunstrichter wissen, daß diesestein blosses Vorgeben ist) so gestehe ich Ihnen doch, unter uns, daß es mich eine kleine Ueberwindung tossen wurde, wenn Ihnen das Ganze (wenn man anders diese fünf Gefange ein Ganzes heizen fann) weniger gefallen wurde, als was Sie davon sichon gesehen haben. Indessen bleibt es daben; Ihr und herrn W\*\* Urtheil soll entscheiden, ob Idris, so wie er ist, sich unter die Augen der Kenner wagen dürse.

**C**oll

Sollte, wie mir eine geheime Ahnung sagt, Ihr Urtheil mehr meinen Wünschen, als vielleicht den Verdiensten meines irrenden Ritters entsprechen, so werden Sie mir, weil ich doch am meisten daben Gefahr laufe, erlauben, meinen übrigen Freunden, oder wem diese Gedicht soust in die Sande fallen mag, vorher einige kleine Nachrichten zu geben, wodurch sie bewogen werden mogen, es mit einiger Nachsicht anzusehen.

Von den Kunstrichtern oder Journalisten (benn ich sehe, daß diese zween Ramen ben unsern Lands leuten einerlen Bedeutung haben) erwarte und erbitte ich feine Gelindiafeit. Ich habe mir bereits die Rrenheit genommen , mich biefer Berren wegen in der neunten und gehnten Stanze best erften Befangs gut erklaren. Alles, was ich noch bingu fagen könnte, murbe zu viel fenn. Sch bin, wie Sie wiffen, feit einiger Zeit noch so gang leidlich bavon gekommen : und das ift alles, was ein Autor verlangen kann, der' fich niemalen hat einfallen laffen, ben febendigem Leibe schon zu einem chaffischen Schriftsteller erhoben ju werden. Ein Autor, fagte ich ? - Aber ift es' benn so ausgemacht, daß ich in diese Classe gebore, meil ich das Unglick oder die Schwachheit gehabt habe, von einigen meiner Auffate gedruckte Covenen machen zu lassen? Folgt es so richtig baraus, baf ich

ich bekwegen Pratensionen an bie Welt mache, ober daß fie einige an mich zu machen bat? - Alles, mein Kreund, was ich Ihnen bierüber sagen kann, ift, daß ich mich in diesem Studemit Priorn, einem meiner Lieblinge, in einerlen Kalle befinde. Ich tann, wie er, mit Bahrheit fagen, daß ich meine Gedichte publicire, wie herr Jourdain benm Moliere feine Seidenzeuge verkaufte; er wollte für keinen Rramet angesehen senn; er lief nur einige Stude für feine aute Freunde ausmeffen. 3ch febe eben nicht, marum ich als ein Poet von Profession behandett werden sollte, weil ich, in der That, von meiner Kindheit an, wider Willen und Dank meinet Obern, gerne Reime gehascht, und endlich auch, die Rusen moden wiffen auf weffen Untrieb, Reime, und, mit Erro. then gesteh ich es, auch Berameter habe drucken laffen. Die Bahrheit ift, baf ich, ungeachtet der Aebnlichkeit, welche mir eine eben so frühzeitige als heftige Leidenschaft fur die Dichtfunft mit dem Dvid, Taffe, Dove, und andern großen Dichtern (worunter ich bennahe auch den Marino genennet hatte ) zu weißagen fchien, bennoch burch einen bloffen Bufall veranlagt worden bin , einer fo gefahrlichen Reigung mehr nachzubangen, ale ich gethan hatte, wenn man im fechezehnten Sabre fabig mare, ju benten, wie man zwanzig Jahre fpater gedacht zu haben wunschet. Bu gutem Glude war die bis jum Lacherlichen übertriebene Strenge, womit gewiffe bamalige, jum 1. 6 21 3 4 Theil

Theil eben so Ingendliche Kunstrikter die unreisen Ausgeburten eines jungen Menschen , der seinem Gefühl und seiner Einbildungstraft, noch nicht gedicten fonnte, zu beurtheilen würdigten, die schlimmste Folge meines damaligen Irthums. Schlimmere batte der allzuparthenliche Benfall einiger Freunde, und einer gewissen Art von Lesern, welche einen der wächtlichen Theil des Publici ausmacht, nach sich zieden tönnen. Allem, das ich dieser Gesahr glücklich entgangen ser, deweisen die Urtheile, die ich seibst über meine jugendlichen Poessen, in der neuen Auslage, so im Jahr 1762. Zu Zürich davon gemacht wurde, gesället habe, und, wie ich hosse, meine neuern Versuche.

Indessen hat es sich eben so jufalliger Weise gefügt, daß diese angeborne Leidenschaft für die allzuverführerischen Künste der Musen, welche, zumal in Deutschland, so geschickt ist, ihren Besiger in einem Hospital verdorren zu machen, in den Umständen, worein mich mein Schickfal gesetzt hat, wohlthätig für mich geworden ist. Sie ist die angenehmste Ergösung meiner Erholungsstunden, und wenn ich so sagen kann, der Nepenthe, mit dem ich von Zeit zu Zeit ein süses Vergessen der Mühseligkeiten des gestchäftigen Lebens einschlürfe. Unterschiedliche Verhältnisse gestatten nicht, mich umständlicher hierüber

gen erffaren. Genug, bag ber Stand und Beruf, worinn ich mich seit acht Jahren befinde, berjenige 221 fenn scheint, ber unter allen möglichen ben ftart. fen Absak mit den Neigungen und Beschäftigungen eines Dichters macht. Die Erfullung meiner Pflichten legt mir Arbeiten auf, die nicht nur mit jenen nicht in der mindeften Berwandschaft fteben, fonbern durch eine naturliche Folge bas Feuer des Benie nach und nach ausloschen, und endlich, ben fortbaurender Empfindeichkeit für die zauberischen Reizungen der Mufen und ber Grazien, ein trauri? aes Unvermogen, ihrer Gunftbezeigungen zu genießen, guruck laffen. In fo unpoetischen Umftanden bleibt mir wohl nichts übrig, als mir die settnen und furs gen Besuche, die mir die Must verstohlner Weist giebt, zu meinem eigenen Vergnügen so lange und fo gut zu nute zu machen, als - ich kann. groß der Reiz ift, den diefe Art von Ergobung für mich bat, fo tann ich doch tein Gefchafte daraus mas chen; furt, mein Kreund, ich bin gewissermaßen berechtiget, als ein bloger Dilettante, bem es nicht ein fällt, den Meistern der Runft den Borgug freitig gu machen, etwas mehr Nachsicht zu erwarten, als ein andrer, der die poetische Hederam por sein Baus aus. gehangt hat, oder baffir befolbet ift, ein Dichter zu fenn, oder wie Horas in stinem Sabino, und Dope in seis nem Twituam diefer glucklichen Unabhanglichkeit und Muße genießet, in welcher ein Mann von Genie dett stolzen 21 4

stolzen Gedanken haben kunn; für die Unsterklithkeit zu arbeiten.

Die Runftrichter schütteln, wie ich febe, Die Ropfe: ich ersuche sie, zu thun was sie wollen, und übrigens verfichert zu fenn , daß ich , als ein Liebhaber der Kunft und des Schonen überhaupt, Ihnen alles zeit für Erinnerungen verbunden fenn werde, die mich lebren, wie ich es besfer machen fann. Die Beob. achtung, die der weise Beurtheiler des Agathon in der allgemeinen Bibliothek gemacht hat, daß ich schnell arbeite, ift, mit feiner Erlaubnig, nich weniger als richtig; wollte ber himmel, daß einige Leute nicht baftiger urtheilten, als ich arbeite. Es find nun fünf Rabre, daß ich über diefen unwurdigen Idris an meinen Rägeln kraue; und wenige Journalisten in der Welt konnen fich eine Borftellung von der unendliden Mube machen, die ich mir geben mußte, um Diesem Gedicht bas Ansehen von Leichtigkeit und Die Politur zu geben, welche man, wie ich mir schmeichle, in den meiften Stanzen beffelben nicht permiffen Ich strebe nach Correction und nach einem so großen Grade von Volltommenheit, als mir zu erreichen nur immer möglich fenn kann ; nicht, um die armselige Belohnung davon zu tragen, dem großen Saufen, ber feinen Tadel oder Benfall durch fremde Machtspruche bestimmen lagt, als ein unverbefferlie क्ष

ches Muffer angepriesen zu werden : sondern weil ich die Runft liebe, und weil die Flecken in meinen eignen Werken, so bald ich sie gewahr werde, mein Auge wenigstens so sehr beleidigen, als bes frengsten Mus diesem Grunde, und aus Runsttadlers seine. diesem allein, wünsche ich von wahren Aristarchen beurtheilt ju werden; aus biefem Grunde murben Beurtheilungen meinen Dant erhalten , in benen , Ratt allgemeiner und in schallreichen Ausbrucken bas berftromender Loboreihungen, Grund gegeben würde, warum dieses schon, oder jenes tadelhast ift -Doch, ich bitte die Runkrichter um Bergebung, bag ich , unbedachtsamer Beife, mir das Anfeben gebe, als ob ich ibr Sandwerk - denn fo etwas scheint es boch ben vielen zu fenn - beffer perftebe, als fie felbft. Was ich vorhin fagte, if in der That ein bloker Commentarius über die obbemeldte zehente Stanze. und ich erklare mich ein für allemal, das meine Ab. ficht nicht ift, ein horniffennest wieder mich aufzureizen.

Nach diesen allgemeinen Borerinnerungen, welsche, wenn ich bitten durfte, für diese und alle meine Künftige Voessen (denn ich besorge selbst, daß mich die wunderliche Neigung, meine Grillen zu reimen, nur mit dem Athem verlassen wird) gelten sollten, habe ich von dem Idris selbst nur wenig zum vorauß zu sa-

Digitized by Google

gen

gen. Daf es eine abentheurliche Composition von Scherz und Ernft, von beroischen und comischen Ingredienzien , von Maturlichem und Unnatürliebem. von Bathetischem und Lächerlichem, von Wis und Laune, ja sogar von Moral und Metaphosif, und doch ben allem dem weder weniger noch mehr als ein gereimtes Reenmabreben, und der Bendant zu ben vier Kacurdins des Grafen Anton Samilton ift: alles dieses, und noch viel andres, werden die Kenner ohne mein Erinnern bemerten, weil es wirtlich bas ift, was einem jeden zuerft in die Augen fallen muff. Ich gestebe Ihnen aufrichtig, mein Kreund, daß mich der Bergaeist Capriccio, welchen der Graf Lemene fo gut kannte, ben dieser Unternehmung weiter geführt hat, als ich anfangs zu gehen gedachte. Ich weis felbit nicht, wie mir ber Ginfall fam, einen Berfuch ju machen, ob unfee Sprache nicht eben so wohl, als die Ralianische, au Gedichten in ottave rime aber zu beffern, als des alten Uebersetzers von Taffos Rerusalem - geschickt fen; und in wie weit es mir gelingen konnte, in einen folchen Verfuch eben diejenige Urt von Schonheiten ju bringen, welche uns unfer portrefflicher Landsmann Meinhard - auf beffen allzufruhes Grab ich bier eine freundschaftliche Thrane fallen laffe - an ben besten welschen Dich. tern fennen gelehrt hat, befonderei diejenige, um berentwillen Ariost Ichon lange mein gewöhnliches Tafchen.

schenduch ist. Genug, ich hotte diesen Einfall; ich erfand mir ein Sujet dazu', welches dieser Art von Bearbeitung fähig ware; ich ordnete einen Plan auz ich sieng endlich an zu arbeiten. Das Bergnüuen, unzähliche Schwierigkeiten zu überwinden, welche diesenigen sich seihlt, wenn sie wollen, vorzählen mösgen, denen unsere Sprache und der Meckanismus dieser Art von Bersen bekannt ist, reizte mich unversmerk, ein größeres Stück von meinem Entwurf aus. zusühren, als ich ansangs wagen durste mir vorzuse, zen; und das gieng so lauge fort, die endlich diese sünf Gesänge zu Stande kamen, welche nunmehr zeigen werden, in wie weit mir meine Absicht gelungen ist.

Die Schwierigkeiten, beren ich erwähnte, wurden unüberwindlich gewesen kun, wenn ich mir in der Länge und Kürze der Zeilen, und in der Vermischung derselben, nicht eine Frenheit erlaubt hätte, welche die Natur unserer Sprache zu erfordern schien. Ich fand aber bald, daß dasjenige, was aufangs ein Werk der Nothwendigkeit gewesen war, eine reiche Quelle von musstalischen Schönheiten sen, wodurch die Monotonie der welschen ottave rime, welche in unstere Sprache aus bekannten Ursachen ungleich weniger erstäglich gewesen wäre, glücklich vernieden, und ein weit vollkommnerer Rothmus, eine immer abwechselnbe

felnde, oft nachahmende, und allezeit das Ohr ergdetende Harmonie in diese Verkart gebracht werden könne; kurz, daß das Mechanische meiner Stanzen dadurch einen wirklichen Vorzug vor den Italianischen erhalte. Ob Renner eben so davon urtheilen werden, wird die Zeit lehren. Ich meines Orts wünschte etwas dazu bentragen zu können, den mechanischen Theil unster Poesse schwerer, und, wo möglich, so schwer zu machen, daß neunzehn Zwanzigtheile von meinen geliebten Brüdern im Apollo sich gelegenheitlich entschließen müsten, in Prosa zu schreiben, oder auch gar nicht zu schreiben, wenn sich eine andere Art von Beschästigung oder Zeilvertreib für sie ausfündig machen lassen sollte.

Die Bahl des Sütet dieses Gedichts zu rechtfertigen, möchte vielleicht schwerer fallen. Ein Feenmahrchen in fünf Gefängen, oder vielmehr, wenn es vollendet werden soute, in zehen, wied in vielet Augen anstößig gemug senn. Und doch ist der Orlando Furioso, der Stolz und die Lieblingslectur der Welschen, im Grunde nichts anders, als eine Kette in einander geschlungener Feenmahrchen. Wem dasjenige, was ich hierüber in der dritten und sechsten Stanze gesagt habe, sein Genüge thut, dem habe ich weiter

weiter nichts zu fagen. Ihnen aber, mein Freund', darf ich wohl im Bettrauen! Entdeden, daß ich; aus Brunden, von welchen mir leicht tenn folke, ein bubfches dides Buch ju fchreiben, von Doctor Swife tens Motto, vive la baggatelle, in dem gangen mir wohl bekannten Umfang beffelben nicht wenig halte. Es giebt Mahrchen , in benen ben allem Anseben von Ungereimtheit und Frivolität, ein gut Theil mehr gefunde Bernunft fteckt, als in hundert febr ernfthaf. ten Rolianten und Quartbanden, Die, mit dem Bildnif ihres Berfaffers in einer fenrlichen Perude gezieret mit einem eben fo feprlichen Ettel, die Erwartung bes leichtgläubigen Lefers ganze Alphabete durch betru. Indessen gestehe ich Ihnen doch gerne, mein Freund, daß ich dieses Spielwert, mit dem ich feit etlichen Jahren mich in verlornen Stunden amufirt habe, ungeachtet aller ber moralischen, psychologis ichen, annatologischen, politischen und sogar theologischen Weisheit, die barinn verborgen liegt, für nichts beffers gebe, als es ift, für eine Rleiniakeit, beren Berfaffer befimegen teinen Unfpruch an einiges wirkliches Berdienst um die menschliche Gesellschaft ju machen hat; und eben barum hoffe ich auch, febr leicht Berzeihung zu erhalten, baf Joris ein Fragment ift, und es vermuthlich fo lange bleiben wird, bis fich etwan einmal dren Runftrichter und dren Pruden mit einander einverstehen sollten) in einer namentlich unter unterzeichneten Bittibrift mich um die Ergänzung def-

B. ben 30. des Brachmonats 1768.

M.

Idris

# **说外说苏克斯** 17 **说好说苏**美芳

# Idris und Zenide.

## Erster Gefang

Dur welchen Gott, für welchen Götterschn,
D Muse, stimmest du, in Calliopens Schlever
Vermummt, die ungelehr'ge Lever
Versuch es nicht; sie bleibt den Grazien getreuer,
Wenn du Rinaldo singst, tont sie Endymion;
Sie welgert sich, castilischen Guitarren
Den Ruhm der Amadis und Cide nachzuschnarren.

Die Welt ist langst den Kurzweil satt, Den zornigen Achill, den zärtlichen Aeneen Mit andern Namen nur von Todten auserstehen Und lächerlich verkappt in neuer Tracht zu sehen. Wärd im homer das Recht uns zu gefallen hat, Wird in der Neuern Mund oft schwülstig, östers matt; Und neue Bahnen sich zu brechen Deist, in ein Nest gelehrter Wespen stechen.

Schreckt Diese Furcht bich nicht, und ficht Dein Bufen Muth gemug; fo mage bich in Welten, Worinn die Kantafie als Koniginn befiehlt, Und alle Dinge nur fo viel wir wollen gelten. Dem allgemeinen Ohr, für bas der Dichter fpielt, Miffallt die Babrheit oft, das Ungereimte felten. Bedien einmal die Welt nach ihrer Vrt, Und zeige, daß Vernunft sich auch mit Thorheit paart.

Wom bummen Ernft wird zwar dief Bundnif ange. schwärzet:

Doch sep es ! Steht dir nur die Laune ju Gebot Non deinem Samilton, dem Zartlichkeit und Spott Aus schwarzen Augen lacht, halb Faun, balb Liebesgott, Der Zephyrn gleich um alle Blumen scherzet, Um alle bublt, doch nur die schönsten berget, Und daß sein kleines born die Mymphen nicht erschrekt, Es unter Rofen schlau versteckt.

Durch ein maandrisches Gewinde Bon Reeren und Wundern fortgeführt, Sen, wer dich liest, beforgt, wie er heraus fich finde, Und nahe flets dem Riel, indem ers flets verliert. Er fühle, baf Ratur fogar in Mahrchen rührt. Und baf Geschmack und Wit mit allem fich verbinde'; Er folge sonder Zwang, wohin die Kantafie Ihn führet, lächle oft, und gahn', ifts möglich, nie. 6. Ber-

Verbirg ihm stets die unwillsommne Züge Der strafenden Satyr' in schlaue Tändelen. Man lese dich, man suche nichts daben Als wie man angenehm sich um die Zeit betrüge, Und sinde, stillbeschämt, daß deine Schilderen Richt halb so viel als die Ersudung lüge. Ergögen ist der Musen erste Psicht, Doch spielend geben sie den besten Unterricht.

7.

Es durfe, was du malft, die schone Unschuld lesen, Trut aller Furcht, die schüchternen Agnesen Hanns Jacob Rousseau eingesagt. Die ist gewiß vorber verführt gewesen, Die den getreuen Burt der Auppleren verklagt. Die wahre Tugend ist nicht trotig, nicht verzagt; Und wagt es, ohne sich zur wenig zuzutrauen, Den keuschen Idris seldst im Bade anzuschauen.

8

Befett, fie fühlt ben dem Gemalde schon Was Merischliches: so dient es ihr zur Lebre; Sie denkt: wie gieng es erft, wenn ich die Nymphe

Und läuft, im Falle selbst, nur hurtiger davon. Bas Itisalln betrifft, der spricht nur Spröden hohn, Und diese wehren sich mit Recht um ihre Ehre. Bielleicht daß ihn, von seinem Spott bewegt, Brigittens Zunst durch Bestrung widerlegt.

Idris.

B

9. Dic

Q

Die Tadler, Muse, scheue nicht;
Das Schone selbst gefällt nicht allen.
Wie? wenn dich auch Pantil, die Wanze, sticht?
Was halfe dir das Lob der Buden und der hausen?
D, mochtest du, wenn dir die Menge Lorbeern sticht,
Dem achten Kenner nicht missallen,
Der ohne Schalkheit prust, zum Tadel langsam ist,
Und jede Schwierigseit, die du besiegt, ermist.

10.

Den Aristarchen liegt die Pflicht des Labelus ob; Sie sitzen zu Gericht, und sollen nichts verzeihen. Der Züchtling zwar findt stets die Peitsche grob, Doch lacht die Welt nur mehr, je mehr die Tibbalds
schreyen.

Berdiene, wenn dn kannft, des ftrengen Richters Lob, Doch, ohne dich vor seinem Ernst zu scheuen. Sein Tadel nutt der Kunst, und gieng' er auch zu weit, So schadet ihm, nicht dir, die Unbescheidenheit.

11.

Gefällst du endlich nicht, stimmt West und Kenner ein, Dich deines Diensts fürhin zu überheben; So mag dein Trost in diesem Unfall senn, Daß du, ben süßer Müh, mir viele Lust gegeben. Du machst, o Muse, doch das Glud von meinem Leben, Und hort die niemand zu, so singst du mir allein. Und so beginne nun in ungestörtem Frieden Das schone Abentheur von Jdris und Zeniden.

12, Es

1 Ž.

Es sant aus unbewöltten Lusten,
Nach einem schwulen Tag, der Abend sanst herab;
Die Blumen, denen er das Leben wieder gab,
Durchbalfamten die Flur mit süßen Frühlingsdüsten;
Die Weste kühlten sich an Silberbächen ab,
Und luden hier und da die Nymphen in den Grüften
Auf Lunens jüngserlichen Schein
Zum stillen Bad und leichten Tänzen ein.

iż.

Um diese Zeit, da Tag und Nacht sich gattet, Sticg, wie die Chronik sagt, in einem Morthenwald Ein junger Nitter ab. Er schien sehr abgemattet; Doch hätte, wie er war, an Anstand und Gestalt Don Galaor, Josondo und Rinald, Ja selbst Medor den Preis ihm ohne Rampf gestattet. Er glich in Stahl dem Freund der Göttin von Enthere, Und ohne Rüstung schien's, als ob er Amor ware.

14.

Er haite, seit Auvor die Pforten Des Morgens ausgethan, dis ist in einem fort Die Reise fortgeset, die ihm gerathen worden. Sein Pferd, ein edles Thier vom ritterlichen Orden, Flog Rehen gleich, und doch im schnellsten Flug Des Ritters Ungeduld nicht schnell genug! Er ritte nöch, wosern ihn Raspinette, Die keinen Fuß mehr fühlt, nicht abgemähnet hakte.

23 2

is, herr

Herr Ritter, sagte Raspinette,
Die Trägheit, wie ihr wist, ist sonst mein Fehler nicht,
Ich lauf' im Fall der Noth mit Greissen in die Wette,
Allein, ihr spannt so lang, bis Nerv und Vogen bricht.
Wir rennen, seit Auror des alten Titons Bette
Verließ, in einem fort bis bald zum Sternenlicht;
Mehr ist zuwiel; mir klebt die Zung' am Rachen;
Wir könnten, dacht' ich, hier wohl eine Pause machen.

Seht ihr die Quellen dort, die durch den jungen Sann, Beblumt an jedem Bord, fich Kranzen ahnlich winden? Bequemer kann kein Platz, felbst in den stillen Grunden Elysiums, zum übernachten seyn.

Ich wurde frisches Gras an diesen Quellen finden, Und ihr, herr Ritter, schliest ben ihrem Murmeln ein. Ihr könntet, unterm Dust von diesen Myrtenbaumen, Auf Rosen ganz bequem von eurem Fräulein träumen.

Der schöne Ritter hart des klugen Pferdes Wort, Steigt ab, läßt Raspinetten grasen, Und sucht am blumenvollen Bord Des sließenden Crystalls, auf sammetweichem Wasen, Zur Lagerstatt sich einen schönen Ort, Wo, sanst von Zephyrn aufgeblasen, Sich volle Rosenbusch, in wilde Lauben ziehn Und wie Rubin im Abendschimmer glühn.

18. Im

Im Mittel dieser Rosenhecken Ergoß Las Wasser sich auf goldbestäubtem Sand Aus manchem kleinen Arm in ein geraumes Becken, Mit Marmor ausgelegt, doch nicht von Menschenhand.

Es schien gemacht, die Badlust zu erwecken. Der Ritter hatte kaum die Augen hingewandt, So siel ihm ein , sich hier ein wenig abzukühlen , Und seinen schönen Leib vom Sommerstaub zu spülen.

19.

Er schnallt denharnisch ab, legthelm und Lanze nieder, Und überläßt der lauen Fluth Den frischen Reiz der jugendlichen Glieder. Ihr unbesteckter Schnee, getuscht mit Rosenblut, Scheint aus den Spiegelwellen wieder, So wie der Sonne Bild von glattem Marmor thut. Ihn hatte dazumal, wir mussen es gesteben, Die alte Besta selbst nicht ungestrast. gesehen.

20.

Der Ritter glaubt, in seinem Bade Allein zu seyn und unbelauscht; Er platschert wie ein Aal, als plöglich vom Gestade Ein raschelndes Getös ihm in die Ohren rauscht: Es war — was rathet ihr? — die lieblichste Najade, An deren Andlick ie ein Triton sich berauscht: Es hatte sie, auf Klee am User hingestrecket, Aus einem leichten Traum sein Platschern ausgewecket.

Werhondhorstennunben kennt Figuren, wie gedrebt, Ganz Anmuth, ganz gemacht zu Amord süßen Spielen, Die volle Bruft muthwillig aufgeblaht, Verführisch anzusehn, entzückend anzusühlen, Und hüften, Lissen gleich, durch die ein Zephyr weht. In deren lauem Schnee die Liebesgötter wühlen: Der setze sich an unsers helden Platz, lind gebe zu, ein Fund, wie dieser, sen ein Schatz.

Viel Tritons hatten ihr vergeblich nachgetrachtet, Biel Faunen manche Nacht umsonst ben ihr durchwacht; Der Schönste ward von ihr nicht schön genug geachtet, Zeus hatte sich umsonst für sie zum Schman gemacht. Doch ungerochen wird Cupido nie verachtet; Ihr Stündchen kam, da sie's am wenigsten gedacht, Quch durft es, glaubet mir, der Sprödesten auf Erden Gefährlich sen, so überrascht zu werden.

Sie stutt, errothet, will entstiehn, Und bleibt, indem sich schon die schone Andchel heben, Wie in der Flucht versteint, halb überm Boden schweben:

Ein fremder Zauber scheint auf unsern Paladin Den abgewandten Blick mit Macht zurückzuziehn, Sie muß dem stärkern Gott sich überwunden geben: Sie steht und saugt mit gierig zoffnen Blicken Der Liebe süßes Gift und schmerzendes Entzücken.

24. Der

Der Augenblick, da uns ein schöner Gegenstand Die ersten Seufzer lebrt, giebt und ein neues Wesen; Er macht die Wunder wahr, die wir in Dichtern sesen, Flost Ridgen Seelen ein, nimmt Weisen den Berstand; Ein Busen sen, so talt wie Alpenschnee gewesen Und harter als der Diamant, So zwingt ihn Amors Sauch in Flammen auszuwallen, Und sehnsuchtvoll zu steizen und zu fallen,

25.

Ja, Liebe, beine Macht ist groß und wunderbar! Wer darf im Kampf mit dir zu siegen sich getrauen? Die Nymphe, welche kaum noch unempfindlich war, Vor jungen Faunen sich, und ohne Frost und Grauen Nicht sähig war, ben Flußgott anzuschauen, Der, hingestveckt auf Schilf, in seinem Schlaf sogær Ihr schrecklich schien — wünscht ist sich hundert Augen,

Den Reiz, der fie bethort, auf einmal einzusaugen.
26.

Der schone Paladin (in seinem Wahn, allein; Dem unfre Lauscherinn verbargen noch die hecken;) Denkt nicht daran, ihr etwas zu versiecken; Und mehr als nothig war, in einer-Brust von Stein, In hectors Mutter selbst, Begierden auszuwecken, Ist ihrem Blick ersoubt, als glatt, wie Essenbein, Sich aus der Fluth die schonen hüften heben, Schon, wie die Maler sie dem jungen Bacchus geben.

**23** 4

27. 🖼

Es wallt der schwarzen Loden Nacht Entsesselt um den Marmornacken; Ben seines Ruckens Glanz, der Schwanen schamroth macht,

Scheint spiegelnd Silber grau wie Schladen; Die ungeschwächte Jugend lächt Aus seinem schwarzen Aug und glüht auf seinen Backen; Sein Arm, voll Kraft, bespannt mit straffen Sehnen, Scheint gleichgeschickt zum Kampf mit Männern und mit Schönen.

28.

Der Nymphe trüber Blick erlischt in seuchter Glut, Ihr Busen athmet schwer von pressendem Verlangen; Ein geistig Feuer schleicht durch ihr electrisch Blut, Und giebt dem ganzen Leib die Farbe ihrer Wangen; Des Liebesgottes voll und seiner süßen Wuth Eilt sie hervor, den Jüngling zu umfangen. Er hort ein Rascheln, stutt, erschrickt, Und plöslich wird von ihm die schone Nymph' erblickt.

Man konnte wirklich nichts verführerischers sehen; Platone wurden schon von wenigerm verliedt; Zumal da ihr Gewand durch loser Weste Wechen Bald hie bald da verräthrisch sich verschiedt. Doch Joris, (diesen Namen giedt! Die Chronif unserm Mann,) bewasnet mit Ideen, Blied kalt und sah, aus Tugend oder Wahn, Die holde Schone gar mit Widerwillen an.

30. Ein

Ein Knabe, der im Wasser scherzte, Flicht ängstlicher vor einer Otter nicht, Als unser Seld, der Tapfre, der Beherzte, Vor einem Mägdehen slieht, das weder beist noch slicht. Ob sie solch ein Betragen schmerzte, Fragt mich gewiß kein reizendes Gesicht. Sie blieb mit thränenvollem Blicke Um Ufer stehn und rief den Flichenden zurücke.

31.

D! filebe nicht, rief sie mit anmuthsvollem Ton, (Denn Amor haucht' aus ihrer fanften Kehle,) Verweile, schöner Göttersohn, Beweise nicht durch Sprödigkeit und Hohn, Daß deinem Reiz die höchste Zierde sehle! Ein schöner Leib verspricht auch eine schöne Seele. D! siehe nicht aus nie berührten Armen, Die ist zum erstenmal von Amors Glut erwarmen!

32.

Nie hat an dieser Brust, die die entgegen wallt, Ein Gott, noch Sterblicher gelegen; Bergeblich suchten sie durch Jugend und Gestalt, Durch Schmeicheln, Flehn und ganze Thränenregen Mein Mitleid wenigstens statt Liebe zu erregen. Ihr Bitten fand mich taub, ihr Feuer sprod und kalt. Sie nannten mich ein Bild, zum Sehn allein zu brauchen,

Denn es bedurfte dich , mir Liebe einzuhauchen.

25 g

33. Und,

Und, o! wie dank ich ist dem seligen Geschiet, Das deinen Andlick mir gegeben! Erst seit ich lied', erst seit dem Augenblick, Da ich dich sah, begann mein wahres Leben. Wie wünsch ich ist die de Zeit zurück, Da ich den Pflanzen glich, die an der Erde kleben! Mir ist, ich sen erst ist aus jener alten Nacht, Dich anzuschau'n, zu lieben, ausgewacht.

Ramm, fahrt fie fort, und streckt mit reigenden Gebehrden

Die Arme nach ihm aus, vor järtlicher Begier; Romm, theil' Unsterblichkeit und Götterglud mit mir! Empfang und gieb das Glud, geliebt zu werben! Nein! fliehe nicht, du zögest mich nach dir, Und fidhest du bis an den Saum der Erden.
Flieh, wenn du willt, zum schwarzen hällenbach, Ich folge dir ins Reich der Schatten nach.

35.

Der Jüngling sieht und hort, was Götter zu bethören Nermögend war, und bleibt, o Wunder! unbewegt! Die Schone, die ihr Derz mir selbst entgegen trägt, Spricht er, die sähig ist, sich selbst so zu entehren, Wird eher noch ein Bild, in dessen Brust nichts schlägt, Als mich, aus meiner Ruhe stören. Wo Augen ohne Schaam in offne Arme winken, Läßt Amor ungereizt die Flügel sinken,

36. Und

Und war' auch dieses nicht, so wurde doch von mir Die Liebesgöttinn selbst nicht mehr, als du, erhalten. Du bist so schön als sie; mein Mund gesteht es dir, Doch fühlt mein herz es nicht. Die lieblichsten Gestalten (Und machten sie Aurorens schwachen Alten Bon neuem jung, und Jupitern zum Stier,) Sind ohne Reiz für mich, seit ich die Gottinn kenne, Für die ich ungeliebt und ohne Hoffnung brenne.

37.

So spricht der Paladin. Das schone Kind erwieder Mit Seuszen nur, und wirft sich in die Fluth. Benn eine Göttinn sich, um Gunft zu stehn, erniedert Berwandelt Widerstand die Zärtlichkeit in Buth; Und Platons Amor ist, so jüngferlich er thut, Doch allzunah mit dem von Gnid verbrüdert, Als daß ihm, schleuniger, als unser held es dachte, Ein schoner Busen nicht die Flügel wachsen machte,

1 2.

Ch er entrinnen tann, halt ihn die Momphe schon Mit Armen, weiß wie Schnee und weich wie Pflaum, umschlungen;

Aus Fosseln dieser Art hatt' auch Alemenens Sohn Sich nicht so leicht als aus des Geryon Drenfachen Armen loßgerungen; Dier wird der Stärkste nur am leichtesten bezwungen. Wo Tugend und Natur sich bis aufs Leben gehn, Berzehrt der Widerstand die Krast zum Widerstehn,

39. Zwar

Zwar bleibt sein Wille unverführt, Doch alles, mas er fieht, und horet, und berührt. Er wolle oder nicht, berauschet seine Sinnen: Ihr wolluftchwerer Blick, ihr füßer Athem schurt Die Rlammen an, die icon in feinen Adern rinnen; Er wird, wie einst Arasp, swo Seelen in sich innen, Ben beren innerlichem Zwift Die schone Reindinn fast des Siegs versichert ift.

Er rafft in diefer Roth die lette Rraft aufammen, Und ruft, fo laut er nur vor furgem Athem fann, Den Gegenstand von feinen teuschen Rlammen, Nach ritterlichem Brauch, um feinen Benstand an : Db fie ihn borte, zweifelt man; Doch wird barum tein Beifer ihn verdammen: Sein brunftiges Gebet ftellt' ihm ihr Bildnig vor, Und diefes half sogleich der besfern Seel' empor.

Ihn baucht, er fabe fie, von Gotterglang umgeben, Gleich einem Benius, mit ausgereckter Sand, Bu seinem Schut, auf einer Wolke schweben: Mehr braucht es nicht, ihm Kraft zu neuem Biderstand

Und einen andern Lauf dem regen Blut ju geben. Er ringet, bis es ihm, vom zauberifchen Band, Morein die Rais ihn verftricket, Auf einen Augenblick fich logumachen, glucket.

42. Git

Sie stutt; allein sie war zu weit gegangen, Um ben so schönem Spiel gleich muthlos still zu stehn; Der Kampf scheint ihre Glut nur stärker auszuwehn, Giebt ihren Augen Feu'r, Carmin den Rosenwangen, Entwickelt jeden Reiz, und macht sie noch so schön. Sie rüstet sich, den Streit von neuem anzusangen, Und Amor weiß, zu wessen Ehre, Wenn nicht ein Mittelsmann dazu gekommen ware.

43.

Ein Jungling zeigte sich, der an Gestalt und Tracht, An stolzem Wuchs und mannlichstarten Sehnen Dem Halbgott glich, dem Sohn der Wundernacht, Die drenfach war, und doch der zärtlichen Alemenen Nur eine schien; ein Hector in der Schlacht, Ein Faun beym Schmaus, ein Paris ben den Schönnen:

Dem erften Anblick nach, die Peft der Ungeheuer, Doch weit ein größrer Freund der fanften Abentheuer.

44.

Ein fleckicht Thgerfell mit Klauen von Smaragd Ift sein Gewand und schlägt die starken Lenden; Und was sein Put dem Auge nicht versagt, Ist blübend, jugendlich, voll Krast und zum verblenden; Aus seinen Augen strakt ein Muth, der alles wagt Und von Begierde schwillt, sein Leben zu verschwenden: Ihm war an Willen und Vermögen Im Dienst des schönen Volks kein Ritter überlegen.

Er reiste seinen Weg durch unsern Wald, nicht weit Won da, wo wir die Kämpfenden gelassen; Als das Getös von diesem seltnen Streit Ihm würdig sehien, den Fusweg zu verlassen. Zu einer Heldenthat den Anlaß zu verpassen, War seine Sache nicht, zumal um Abendszeit. Er eilt, er kommt, er sieht — Doch, Götter! Goll extrauen,

Es fen tein Blendwert nicht, was feine Augen schauen?

Die Nymph' erschriekt vor einem Mann, Der hier nicht nothig war, daß ihr die Haare stehen; Sie hatte wohl das Thier vom Ländchen Gevaudan, Den Schrecken Galliens, so gern als ihn gesehen. Zu gutem Gluck war ihr die Kunst der Feen Nicht unbekannt; hilft nichts, so hilft ein Talisman: Sie spript mit hohler Hand ihm Wasser an die Hufte, Und rust: erhebe dich als Uhu in die Luste!

47.

Sie rufts, und zweiselt nicht an einer Zaubertraft, Der Luft und See gehorsam waren. Allein, hier hatte selbst Urgandens Wissenschaft Die Grenzen ihrer Macht erfahren. Der held bleibt wie er war, steht unbesorgt und gafft Die Reizungen, die sie mit ihren langen haaren Berbergen will und nicht verbergen tann, Mit Lufternheit und seuchten Augen an.

48. 3n.

Inzwischen hat, aus ihrem Arm entronnen, Ihr foroder Liebling Lust gewonnen. Sie schieft ihm ans Gestad, (wo in der hinterhut Des irrenden Gesträuchs am letten Stral der Sonnen Er halb gekleidet, matt, und keuchend ruht,) Mit thränenvollem Aug' und Wangen ohne Blut Noch einen Seuszer nach, wie wenn von Amors Bogen Ein Pfeil die Lust durchzischt, und stürzt sich in die Wesaen.

49.

Der Mann im Tygerfell, nachdem er lang geharrt, Und nach dem Ort, wo ihm ihr Reiz unsichtbar ward, Mit unverwandtem Blick vergebens hingestarrt, Sucht ist auf seinem Wasenbette Den schönen Jüngling auf, an dessen Stätte Er klüger, wie ihn deucht, sich aufgeführet hätte. Sie grüßen sich, sie geben sich die Hand, Und thun, nach Ritter Art, beym ersten Blick bekannt.

50.

Derr Ritter, (fpricht zum Paladine Sein neuer Freund, und legt sich mit ins Grüne;) Bas eurer herrlichkeit in ihren Adern sleußt, Ist wohl kein Blut? Verzeißt, ich rede dreist; Allein, ihr haltet nicht, was eure gute Miene Die Kennerunen hoffen heißt. Sich aus dem schönsten Arm gehäßig loßzureißen, Kann euer Plato selbst, furmahr! nicht Tugend heißenz

58:

Berbindet und die Ritterpflicht,
Für jedes schöne Kind, das unsern Schutz bespricht,
Gefahr und Wunden zu verlachen,
Und, Damen zu befrehn, mit kuhnem Angesicht
Durch Riesen, flammenschwangre Drachen,
Ja durch die Hölle selbst uns einen Weg zu machen,
Wie kann es sich mit ihr vertragen,
Den angebotnen Kampfer Liebe auszuschlagen?

Ein Abentheuer fliehn, dem fich die Blodigkeit Bon jedem unversuchten Knaben Gewachsen fühlt, ist einem Mann von Gaben Und tapferm Muth, wie ihr, herr Aitter, send, Richt zu verzeihn, es mußte denn der Neid Bon einer Zauberinn die hand im Spiele haben. Wenn dieses ist, bedaur' ich euch von herzen; Die Menschlichkeit verbeut, in solchem Fall zu scherzen.

Der schone Held, beleidigt durch den Ton, Bomit der Fremde spricht, mist ihn, mit Buth im Blicke, Bom Birbel bis zum Zehn. Nichtswerther Erdensohn, Ruft er ergrimmt und fast ihn am Genicke, Wenn nicht ein Strom von Blut den pobelhaften John In deinem Hals erstickt, so dank es deinem Glücke! Die Nacktheit ist dein Schirm; du solltest dich entbloden,

In ritterlichem Schmuck aus diesem Ton zu reben ! 54. Ch

Eh du so trotig thust, spricht jener lächelnd nur, Lern deinen Mann erst besser kennen! Bersuch's, ich kan dir leicht der Wassen Vortheil gössen; Die Nymphen sollen doch nicht minder diese Flux Das Grab des schlappen Ritters nennen. Bernimm, das Itifall, so wie ihn die Natur Bewasnet hat, gewohnt ist ohne Degen Die helden deiner Art ins Gras zu legen.

.55.

Nimm deine Reul', es ist genug geprahlt! Bersett der Held und zieht mit ruhigern Gebehrben Sein diamantnesSchwert, das gleich der Sonne stralt; Und nun begann ein Kampf, wie auf der weiten Erden Noch nie gesehen ward, und nie gesehn soll werden, So lang der Tag die Welt mit sieben Farben malt. Sie schienen sich au Muth, an Kraft und Kunstzugleichen,

Und gleich entschlossen, eh zu fallen als zu weichen.

Ein Riefelregen, der den Tag Und zu vermauren scheint, fällt nicht so rasch und dichte Auf eine Flur voll goldner Sommerfrüchte, Des Schnitters Reichthum, bin, der kaum zu fliehn vermag :

Als mit zerschmetternbem Gewichte, Ergrimmt und rastloß, Schlag auf Schlag Die Stretter wechselsweis erschüttert, Und rings umber den halben Sann zersplittert.
Idris. & 57. Allein

Allein, trot ihrer Buth, die jeder neue Streich Mehr anzusammen scheint, will's keinem doch gelingen, Die kleinste Bunde nur dem Gegner anzubringen. Umsonst erschöpfet ihr erboste Kämpser, euch! Des Sieges Wage steht auf benden Seiten gleich. Hält Idris mit geschwungner Klingen Den schweren Stahl wie Binsenrohr von sich, So sindt er Itisalin fest gegen Hieb und Stich.

58.

Sie sehn erstaunt sich an, indes für neue Kräfte Der Kampf verschnaubt, und trau'n den Sisien kaum; Mischt Zauberen sich ins Geschäfte? Ist's Blendwerk, was sie sehn? Ist's wirklich? Ist's ein Traum?

Sie fühlen bevde doch den mattern Lauf der Safte, Den steifen Urm, den ausgesognen Gaum! Es sen nun was es will, so sind sie fest entschloffen, Noch einen Gang zu thun, trug allen Carabossen!

59.

Wie wenn aus Aeols wildem Heer Zween von den Wildesten mit aufgeblasinen Backen Auf offner See sich ben den Flügeln packen; Sie schütteln sich; es weht, von Ungewittern schwer, Ihr wirbelnd Haar um Stirn und Nacken, Und unter ihnen brauft das aufgeschwollne Meer; Die Nymphen siehn in schüchternem Gewimmel, Und aufgeschreckt vom Schlaf schau'n Götter aus dem Himmel.

60. SO

So stoken, unerschöpst an Muth,
Mit angestrengtem Arm die Helden auf einander;
Es sochten nicht mit größrer Buth,
Um em entlausnes Weib, die Götter am Scamander;
Kein Amadis, kein Caloander
That mehr, als Itifall und als sein Gegner thut,
Um durch den Fall von einem unter beyden
Den edeln Wettstreit zu entscheiden.

61.

Umsonst; auf bender Schutz bedacht, Scheint eine hohre Macht des Schattenkriege ju spodten;

Sie kampfen noch, da schon die braune Nacht Die halbe Welt von Mohnsaft trunken macht, Und Titans Zug, in Umphitritens Grotten, Bon seinem Tagewerk, den himmel durchzutrotten, Auf einer Liljenstreu verschnaubt, Und aus der Nymphen hand ambrosisch Futter raubt.

Doch, welch ein Bunder unterbricht Das eitle Fechterspiel! Ein Glanz, wovon die Quelle Berborgen bleibt, ein überirdisch Licht, Macht plöglich um sie her die falben Schatten helle. Bestürzt schaut Idris auf; doch der im Tygerfelle Reicht lächelnd ihm die hand und spricht: herr Ritter, wie ihr sebt taugt unser Streit zum Lachen So wenig, als zum Ernst; wir wollen Friede machen!

2 63. Wir

Wir kennen uns nunmehr, und, stimmt ihr anders ein, Soll diese Nacht, obgleich mit Zwietracht angefangen, Weilumor euch mißfaut, der Freundschaft heilig senn; Wischt nur den helbenschweiß von euern schönen Wangen

Und ruhet aus ; ihr seht, wir haben Wein, Und was die Augen nur verlangen: Auf Reisen, wo das Essen schmeckt, Ist's sehr bequem, wenn sich der Tisch von selbsten dekt.

Indem er's spricht, so steht, wie auf sein Winken, Ein aufgeschmucktes Gastmal da; Die Schüsseln Gold aus Angola, Die Tafel Elsenbein, der Fuß Corallenzinken; Und, was herr Itifall hieben am liebsten sah, Ein Schenktisch von Eristall, wo frische Weine blinken. Die helden setzen sich, nachdem sie sich geküßt, Und essen ohne Scheu was aufgetragen ist.

1m ihre Tafellust zu mehren, Läst unsichtbar,, vermuthlich aus den Sphären, Sich ein Concert von Instrumenten hören. So war das Glück der guten Feenzeit! Die ganze Geisterwelt stand auf den Wink bereit, Man ritt in einem Tag wohl tausend Meilen weit, Nachts stieg ein Gnom herauf, im Wald euch auszustischen,

Und Rymphen gab's in-allen Bufchen.

66. Der

Der muntre Itifall, jur Freude ftete gefaßt, Und durch fein Gluck verwöhnt, mit Amorn nur zu scherzen,

Bemerkt an seinem schönen Gast Den unverheelbaren Contrast Erzwungner Frohlichkeit und innerlicher Schmerzen. Zwar Joris lächelt auch, doch nur mit halbem Serzen, Er scheint zerstreut, er seufzt und weist es nicht, Und starrt aus offnem Aug', als säh er ein Gesicht.

67.

Nun, junger Freund, was druckt euch auf der Brust? Rust Itisall ihm zu: wer wird ben vollen Flaschen Bon Perserwein, dem Geber froher Lust, Die Stirn in Falten ziehn, und Grillen haschen? Qualt euch vielleicht ein zärtlicher Verlust, So mußt ihr euer hirn in diesem Lethe waschen! Kein Seneca hielt halb so aut Die Schmerzen des Gemuths, als süses Traubenblut.

Indes begreif' ich nicht, was euch bekummern kann. Die junge Welt pflegt fonst aus sichonen Augen. Das wollustreiche Gist verliebter Quaal zu saugen, Und gegen dieses Gist verwahrt kein Talisman. Doch euch, den Nympsen selbst nicht zu verführen taugen Gogar im Bade nicht, was sicht euch Amor an? Er west umsonst an runden Marmorklippen Den schärsten Pseil auf euch; der rint euch kaum die Rippen.

© 3

69. Wer

Wer mich für unempfindlich halt, Betrügt sich, Itifall; (erwiedert unser held Und seufzt so schön dazu, wie eine Turteltaube;) Mein herz war, seit es schlägt, das zärtlichste der Welt. Und meiner Amme Milch war Liebe, wie ich glaube; Du weißt's, die mit mir wuchs, einsiedlerische Laube; Ihr Grotten wißt's, in deren sille Schoos Mein junges herz die ersten Thränen goß.

70.

Wenn vor Auroren her die leichten Träume fliegen, Besuchte mich im Schlaf ein überirdisch Bild, Worinn ein Gott, sich selber zu vergnügen, Was jenseits unfrer Welt die Allmacht kann, enthüllt. Die ganzeSchöpfung schien, von ihremGlanz vergüldt, Wie ein Elpsium, rings um mich her zu liegen. Ihr Athem, däuchte mich, goß Steinen Seelen ein, Und ich — ich schien mir selbst nicht sterblich mehr zu seyn.

71.

Stell' etwas schöners noch, als unste Rubens kennen, Ein idealisch Bild, dir vor; Schwing dich zu einem Grad von Reizungen empor, Wovon die Seelen sich von ihren Leibern trennen, Und alles, was wir schön und groß und göttlich nennen, Das stral' aus jedem Blick hervor: So hast du doch von der, die meine Brust beseelet, Den Umriß nur, dem Farb und Ausdruck sehlet.

72. Dieß

Dieß himmlische Gesicht ließ andern Gegenständen In meiner Seele keinen Raum:
Ich dachte nichts, ich sah an allen Enden,
Ich hort' und fühlte nichts, als meinen Traum.
Oft saß ich unter einem Baum
Bis in die spate Nacht, den Kopf in berden handen,
Und überließ mich dem Entzücken,
In meiner Fantasse ihr Nachbild anzublicken.

73.

Die Ungeduld, das Urbild felbst zu sehn, Stahl mich zuletzt der Vorsicht des Druiden, Der mich erzog. Ich strich durch Thal und Höh'n, Vom Abendmeer zum Oft, vom Nord zum schwülen Süden:

Der hoffnungstrieb, sie endlich auszuspäh'n, Berkurzte meinen Weg und ließ mich nicht ermuden: Uhisses hat in seinen Wanderjahren Richt mehr, als ich, in minder Zeit, erfahren.

74.

Doch, kurz zu fenn, nachdem der Frühling sich Dreymal verjüngt, seitdem ich ausgezogen, Nachdem ich manchen himmelsstrich, Manch sabelhaftes Land und manche See durchstogen, Und sich mein zweiselnd herz kaum mit sich selbst verglich Ob mich kein eitler Traum, ein Kind des Schlafs, betrogen;

Da mich die hoffnung schon verließ, Erschien ber Augenblick, der mir die Göttinn wies.

€ 4

75. Bu

An malen, was ich da empfunden, Dazu hat kein Bandot die Farben noch erfunden; Ich stand, als wurde mir der himmel aufgethan. D Tag, o froher Tag! o mehr als goldne Stunden, In euch sah'n Götter nur mich ohne Misgunst an! Wein ganzes Wesen schien in einem Ocean Bon Freuden, welche noch kein Dichtermund besungen, Kein Glücklicher gefühlt, zersoffen und verschlungen.

76.

Ich sah sie, Itifall — welch eine Wonn' umfaßt Dieß einz'ge Wort! — und sie erlaubte meinen Blicken, Ja, meinen Lippen selbst, Bewundrung und Entzücken Zu ihren Füßen auszudrücken; Man zeigte mir sogar, ich werde nicht gehaßt. Zu meiner Wohnung ward ein schinnmernder Palast Bon Sylfen aufgebaut, und ben ben Lustbarkeiten Sah mich der Hof fast stets an ihrer Seiten.

77.

Wie neidenswurdig schien mein Glud! Doch, unterm Mond ift, leider! nichts vollkommen. Ein unerbittliches Geschick Hat mir sogar der Hoffnung Trost benommen. Uch! warum mußte doch, Natur, dein Meisterstück Aus deiner Hand nicht ganz vollendet kommen? Um aller Götter Thron zu styn, Kehlt ihrer schönen Brust der Liebesgott allein.

78. Mie

Nie liebte fle, und ach! nachdem ich sie erblickt und nicht gerührt, so wurd sie niemals lieben. So ist es im Gestirn geschrieben; Rie wird in ihrem Arm ein Sterblicher beglückt. Banz Geist, ganz frey von förverlichen Trieben, Bon nichts gequält, von nichts entzückt, Gleicht sie in einem Leib, den Venus selbst beneibet, Den Wesen, die kein Stoff bekleibet,

79.

Nie hat das stürmische Getümmel Der Leidenschaft ihr Herz aus seiner Ruh geweckt, Rie den entwölkten Geist mit ihrem Dunst besteckt. Wie dem , der vom Olymp, benachbart mit dem Himmel,

Auf eine halbe Welt den fregen Blick erstreckt, Die Schlacht ber Actium ein lächerlich Gewimmel Bon Froschen scheint, die eine warme Nacht Aus ihrem Teich die Köpfe recken macht;

80.

So wird, indem vor ihr das unbegrenzte Ganze Berbreitet liegt, der Erdenkinder Stand Und emfiges Gewühl zu Puppenspiel und Tand; Der Unterschied verschwind't von Casars Lorbeerkranze Und einem Blumenkranz, womit ein Hirt berm Tanze Sich-König dunkt, weil ihn sein Mädchen wand; Gleich achtloß sieht sie und zu ihren Füßen liegen, Und einen Schmetterling um junge Rosen sliegen.

C 5 . 81. Wabr

Wahr ist's, sie unterschied die namenlose Triebe, Die mir im Traume schon ihr Schatten eingehaucht, Vom schnoden Brand gemeiner Liebe, Die von Begierden lebt, und im Genuß verraucht: Ein ewig brennend Feur, das keine Gegenliebe, Das außer ihrem Blick sonst keine Nahrung braucht, War allzuschon, und unterm Mond zu selten, Es mit Verachtung zu vergelten.

82.

Uch! Itifall, wie manchesmal,
Wenn sie voll sanster Huld die Augen auf mich kehrte,
Mit süßer Stimme mir, mich stetzt grämen, wehrte,
Und durch Ergötzungen mein Hert dem Rummer stahl;
Uch! Freund, wie oft, und o! wie sehr bethörte
Wein gern betrognes Herz ein falscher Hoffnungsstral!
Wie bald ließ mich ihr ruhig Auge lesen,
Was ich für Liebe hielt, sen Freundschaft nur gewesen.

83.

Aus Mitleid irrte sie oft Sommertage lang Allein mit mir in schattenreichen Hannen, Und ohne, wenn meinArm sie wehmuthsvoll umschlang, Wie keusche Furien sich in Gefahr zu mennen, Erlaubte sie mir, sonder Zwang, Den bangen Trost, an ihrer Brust zu weinen: Sie sah mich gutig an und seuszte mir zu Lieb, Daß durch der Sterne Schuld ihr Herz gelassen bleib. 84. herr

Derr Ritter, flel ihm bier fein Sorer lachend ein, Das Stud ist weinerlich; boch bulbet, baf ich lache. En, lehrt mich boch, ich bitte, wie man's mache, So tapfer, so verliebt, und doch so neu ju fenn! (Denn Binfeln, ich gesteh's, war niemals meine Sache.) Umamors willen! herr, wer schwagt von Qual und Pein Un feiner Gottinn Bruft? Sie laft euch rubig liegen; Und ihr beflagt euch noch , sie sen nicht zu besiegen?

Sa, fprechtift, fagte fie nicht felbst, ihr herz fen talt, Bur Freundschafft nur gemacht, und ungeschickt jum Lieben ?

Welch Madchen spricht nicht so? Und doch ist nichts fo bald,

Als diese Kantasie, vertrieben. D! sie verzeihen viel, zumal in einem Mald; The braucht ja nur die Schuld auf ihren Reizzu schieben Durch Feuer , Freund , und nicht burch feige Thranen Erweichen fich die Bergen fproder Schonen.

86.

Nach einem unbekannten Gut Kann der beredtste Mund uns wenig Luft erwecken; Gieb ibr ber Liebe Glud ju fchmeden', Und fiehe dann, wie lang die Sprodfte fprode thut. Laf Amorn anfange fich in Tand und Scherz verfteden. Entflamme nach und nach das jugendliche Blut, Und wenn ihr Auge schwimt, wenn im balb ofnen Munde Die blaffe Bunge lechat, dann schlägt die Schäferstunde. 87. Vor

Bor Born und Schaam errothend, fällt Thm Idris hier ins Bort: Ich weis nicht, was mich balt, (Spricht er mit Stolz,) dein freches Maul zu lehren, Daf Gotter selbst ihr Bild in diefer Tugend ehren, Die bein verdorbnes Berg den Dirnen bengesellt, Die fich mit stumpfen Rageln mehren. Bie? Ift die Unschuld nichts, als Runft und schlauer Tand,

Weil Itifall vielleicht bequeme Nymphen fand? 88.

So trost, von feilen Buhlerinnen In den Geheimnissen von Paphos eingewerht, Der Gecken blodes Volk euch, Schonen, ungescheut, Bohnt euern schonften Reig, Die teusche Sittsamfeit, Und prablt, weil lais wich, euch alle ju gewinnen; Ungartlich, stumpf an innern Sinnen, Ift ihre Lieb' ein blofee Ribernsviel, Und ihre bochfte Luft ein figelndes Gefühl.

89.

Ich Thor! wie konnt' ich auch so sehr mich übereilen, Mein Innerstes dem erften besten Raun, Der mir in einem Wald begegnet, ju vertrau'n? Empfindungen mit dem, der ohne Berg ift, theilen, Beißt Schlösser auf die Wellen bau'n Und eines Tauben Milg durch Symfonien beilen. Sagt alles, mas ihr denet, erwiedert Itifall, Und nent mich rund beraus ein Thier aus Circens Stall. 90. JA ۵Ò۰

Ich bin in euerm Sinn ein Majestätenschänder, Beil mir ein Beib ein Beib, und keine Göttinn scheint.

Bielleicht war eine Zeit, wo ich, wie ihr, gemennt; Allein, ich sah seitdem viel Weiber und viel Länder; Und ohne Praleren, mem Freund, Sie gaben mir zu sichre Pfänder Bon ihrer Fehlbarkeit, um iemals vor Grimassen Und großen Wörtern mir den Muth vergehn zu lassen.

91.

Es ware, daucht mich, unerträglich, Wenn ich mir schmeichelte, sie könnten mir allein Nicht widerstehn; man muß bescheiden seyn; Drum schließ ich so: ich bin von Fleisch und Bein, Wie andre auch, was mir, ist jedem möglich; Mun fand ich keine unbewealich, Bom goldnen Thron, bis zum beschaubten Stalle, Nicht eine; jede wich, und also weichen alle.

92.

Ich weigre zwar mich nicht, die Gaben, Womit mich die Natur begunstigt, zu gestehn.
Man schmeichelt mir, ich sen für einen Knaben
Bon Fechter Art ganz leidlich schön;
Doch, glaubet mir, wir andern alle haben,
Mehr oder weniger, was sie am liebsten sehn.
Die Damen zwar gestehn nicht gerne dies Gebrechen,
Allein, die Kenner sollen sprechen!

93. Was

Was ich beschwören tann, ift, daß Cupidons Pfeil Durch eine Marmorbruft wie durch die weichste dringet, Und daft es und mit Bis, Gebuld und Beil Ben ftrengen Tugenden am ficherften gelinget. Amar wird, wie man im Liede finget, Die Schönste gern dem Tapferften zu Theil: Doch pfluckt auch oft Medor die Frucht von Rolands Thaten,

Und was dem Riefen fehlt, tann feinem Zwerg gerathen.

Ein Neuling nur tlagt über Grausamteit; Ich miederhol' es, herr, sie lassen sich erbitten. Die Unschuld? - But! Die wohnt in Schaferhutten, Und dort verirrt sie sich aus Unerfahrenheit. Der Andern Tugend laurt nur auf gelegne Zeit, Und streckt die Waffen oft, eh man fie noch bestritten. Im fichern Sann, in stiller Grotten Racht Sab ich Bestalen schon, zu was ihr wollt, gemacht.

95.

Scheint euch, mein herr, aus allem, mas ich fage, Daf Itifall fürs reizende Geschlecht, Go febr es ihn entzudt, fo wenig Ehrfurcht trage, So denkt ihr mabr, und mir giebt die Erfahrung Recht. Sie ist der Talisman, durch den ich alles mage, Und den fein Stoll, fein Froft, fein Drau'n noch Bitten schwächt,

Man muß im Sieg nur nachzugeben miffen, Ihr Born verzehrt fich felbit, und ftirbt julest in Ruffen. 96. Doc

Doch jum Beweis, daß meine Theorie Bu meinen Thaten stimmt, will ich euch was gestehen. Gemeine Siege, Freund, Prinzessimmen und Feen Verloren längst den Reiz für meine Fantasie. Sie kosten mich zu wenig Müh; Mein Stolz hat sich ein Abentheur ersehen, Wovor dem Tapfersten das Blut im Leib erstarrt, Und welches zu bestehn mir ausgehoben ward.

Die Dame, die mich reigt, ist eine schone Wilde, So schon, als eine je das Aug der Welt entzückt; Doch so gefährlich auch, daß niemand sie erblickt, Der auf der Stelle nicht zum seelberaubten Bilde Erstarrt, und marmorgleich die Garten und Gesilde Um ihr bezaubert Schloß ben tausend Prinzen schmückt, Die auf Gestellen von Rubinen Der schonen Grausamen zu Siegesmälern dienen.

98.
So furchtbar die Gefahr, so groß ist auch der Lohn. Denn wem es glückt, sie ungestraft zu küssen, Der träget, nach des Schicksals Schlüssen, Den Feenthron mit ihrer hand davon.
Bon einem solchen Preiß zur hoffnung hingerissen, Ließ mancher blonde Königksohn
Sein Leben hier, um sich die Ehre zu verschaffen, Aus Augen von Agat die Göttinn anzugaffen.

99. Ihr

The feht das zweiselhafte Glück, Dem ich mit diesem Schritt getrost entgegen gehe. Denn Itifalln halt keine Furcht zurück, Und wenn er eine Welt versteinert vor sich sähe; Ihr denkt vielleicht, daß ich zu viel mich blähe; Allein, wer kann dafür? Es ist nun mein Geschick, Gleich hundert andern solchen Drachen Von Tugend, auch Zeniden zahm zu machen.

100.

Zeniden? (ruft, aus halbem Schlaf erwacht, Der Paladin betroffen aus,) Zeniden? Sie felbst, (fährt sener fort und lacht;) Es scheint, daß euch mein Muth für mich bekümert macht Ihr seht mich schon versteint; doch, gebt euch nur zus frieden:

Die Sterne haben mir der Sprodsten Gunst beschieden; Ich kenne mich; mir widersteht allein, So sagt mein Horoscop, ein Bild von Elfenbein.

Beniden? (ruft noch einmal, mit Gebehrben, Worin Verwundrung sich mit Stolz und Sohn vermischt Der schone Ritter aus, und raft sich von der Erden;) Es lebe Itisall, und wer ihn angefrischt, Durch seinen Fall berühmt zu werden! Nehmt meinen Dank, daß ihr mir aufgetischt: Der Tag bricht an; mich rufen andre Sorgen; Sucht ihr Zeniden — guten Morgen!

102

Der Ritter, wie so schnell? (bersett Der Held im Tygersell') und wie es scheint, entrustet? Hat euer elles Ohr, was ich gesagt, verlett? Man dachte, daß ihr mehr von meiner Schönen wußtet, Als mir gelegen ist; — Gut, thut, was euch gelustet, Epricht Idris, der indeß zu Pferde sich gesett; Last euch auf allen Fall die Reise nicht gereuen, Und grüßet mir Zenidens Papagapen.

103.

Mit diesen Borten spornt er Rasvinetten an, Und eh noch Itifall Erläutrung fodern kann, hat ihn sein Auge schon im Horizont verloren. Und nun erwacht, so frisch, wie neugeboren, Der junge Tag, und aus den goldnen Thoren Des Ostens fährt mit flammendem Gespann Der Gott des Lichts, beschwert mit Abentheuern. Doch, eh wir weiter gehn, soll hier die Muse severn.

\*\*\*

Idris.

D

dris

## 

## Idris und Zenide.

Zwenter Gesang.

Indes daß Itifall, vom rathselhasten Ton Der Drohungen des Ritters unbekummert, Zenidens Hosstatt sucht, und in Gedanken schon Ein Diadem um seine Stirne schimmert; Schiest Idris wie ein Pfeil durch Verg und Thal davon;

Als ihm aus einem Wald ein Ton entgegen wimmert, Ein klägliches Geton, das seine Bruft zerreißt, Und ihn dem Leidenden zu hulfe fliegen heißt.

2.

Tem Schreyen eines Weibs, dem man den Mund perhalt,

Schien ber gedampfte Ton ju gleichen.

Wer wagt solch eine That? — Doch, dieses fragt kein Selb —

Zum Schutz des schönen Boles durch seinen Stand bestelt ,

Eilt er der Stimme nach, die immer scheint zu weichen, Bis Raspinett' und er das offne Feld erreichen. Und hier, welch ein Gesicht durchbohrt ihm Seel und Leib!

Der häßlichste Centaur entführt das schönste Beib.

3. 36r

Ihr goldnes haupthaar fliegt in aufgelosten Locken Ums hangende Gesicht, in dessen holdem Rund Bor Angst bereits die Purpursäste stocken; Es macht der starre Blick, der welke Rosenmund, Die halb entbloste Brust, wie bestig sie erschrocken, und die Gewalt des schnoden Raubers kund: Bergeblich zappelt sie, in seinen Arm geschlossen, Und strebt mit schwachem Jusishn von sich weg zu stoßen.

4.

Nicht ferne zeigt ein Schloß von hellpolirtem Stahl Bon einer Felienhöh der Thurme goldne Zinnen; Das uppige Serail von einer feinen Zahl Bon Königstöchterchen und jungen Königstnen, Die, zu Beledung stumpfer Sinnen, Des Unholds Zauberkunst hieher zusammen stahl: Er eilet, seinen Raub in dieses Schloß zu tragen, Als au's gespiste Ohr ihm diese Worte schlagen.

c.

Steh, Unthier, steh! entlade dich so schnell, Alls du dein Leden liebst, von deiner schönen Beute; Wo nicht, so wehre dich um dein behaartes Fell! So rust der Deld und spornt seinLeibpferd in die Seite. Doch sener schaut, nur nicht, was dieser Gruß bedeute, Und trabt in vollem Lauf dem stählernen Cast. I, Der sichern Freystatt, zu, wo seine Geisterwachen Der ganzen Ritterschaft der runden Tafel lachen.

Es hatt' ihm auch geglückt, wenn Raspinette nicht . Die Blige Jupitere im Nothfall überfloge; Der Salbmenich fühlt bereits bas ichmetternbe Gewicht Des ritterlichen Schwerdts und seine Donnerschläge, Gh er beareifen tann, wer fich fo fehr vermage: Er ichnaubt mit flammenbem Geficht Den Ritter an , laft feine Beute fallen , Und wiehert, daß davon die Kelsen wiederhallen :

Wer bift bu, ber mit mir zu fampfen fich vemift ? Du, beffen Rinn durch feine feige Glatte Beweißt, daß Ammenmilch in beinen Abern fließt; Rlieb, fag ich dir - und wenn in einer Gottinn Bette Ein Gott an dir fich felbit erschöpfet hatte, So flieb und rette bich , wenn dir ju rathen ift; Ch Diefer Urm, vor dem Giganten ichon gegittert, Bu Bren bich schlagt, und Maben mit dir futtert.

So prablt der Wolfensohn und schnaubt (Wie wenn im frummen Thal ein dumpfes Undewitter Bon ferne brauft; ) er schwingt ben Rolben um fein Sauvt,

Womit er weit umber viel untroftbare Mutter Gemacht, und mancher Braut die Hochzeitnacht geraubt:

Doch faum berühret ihn ber unerschrockne Ritter Mit feinem Schwerdt von Diamant, So fallt der Kolben ihm zersplittert aus der hand.

9. Der

Der Salbmenfch sthwantt jurud, faret mit erschrode nem Blicke ...

Den Ritter an, und findet, da er ihn Für den erkennt, womit ihn fein Beschicke Borlangft bedraut, für rathfam abzugiehn ; Lautwiehernd dreht er fich , laft feinen Raub gurucke , Und trabt dem Balbe gu. Der Ritter lagt ihn flichne Und eilt, der schönen Frau, die starr und ohne Leben Am Boden lag, wo moglich, Troft zu geben.

In diesem Augenblick stellt sich ein Sirt ihm bar Der an Gestalt Bathollen und Combaben Den Borgug nahm, und einen fleinen Rinaben Im Arme trug, fo fchon, wie Amor, war, Als ihm die Grazien noch Bruft und Mectar gaben. Der blonde Schafer wird der Dame taum gewahr, Go eilt er auf fie gu, wirft fich ju ihren Fugen, Und deckt den blaffen Mund mit feuervollen Ruffen

Er marmet und begießt mit einem Thranenbach Die falte Bruft, die blaffen Bangen, Umarmt und brucket fie, bis endlich allgemach Bon feinem gartlichen Umfangen Die Wangen und ber Mund mit neuen Rofen prangen, Der schone Bufen fteigt, und ein erleichternd Ach Mus feiner Bolbung preft. Gie hebt die Augenlieder ,. Erfennt den Birten , Schlieft fie por Entzuden wieder. D t

12. Nichts

Nichts rührenders ward zemals auf der Scene Bethranten Augen vorgestellt,
Als wie sich wechselsweis der Schäfer und die Schöne Die treue Brust an Brust geschlossen hält:
Sie sebn sich schweigend an, indem die Freudenthrane Aus jedem schönen Aug' in großen Perlen fällt:
Die Lippen öffnen sich und wissen vor Entzücken,
Die Größe ihrer Lust nur stammelnd auszudrücken.

13.

Das schone Schauspiel zu vollenden, Theilt, der vergangnen Roth sich kindisch unbewußt, Der kleine Liebesgott die mutterliche Lust. Sie drückt ihn mit gefaltnen Sanden Bald an den Mund, bald an die frohe Brust, Und kann von ihm die Augen nicht verwenden; Ihr ift, nachdem sie ihn verloren Und wiederfand, sie hab' ihn erst geboren.

14.

Von ihrer Freude ganz verschlungen, Bemerken sie den Helden nicht, Der ihnen diese Lust des Wiederschus errungen; Den Liebestrunknen zeigt das helle Sonnenlicht Nichts, als sich selbst; die angenehme Psicht Des Danks wird noch durch Regungen verschlungen, Die, eh sie wieder sanst in ihrem Ufer sießen, Vom vollen Herzen sich zuvor ergießen mussen.

15. Im

16

Indessen steht der held, auf seinen Speer gelehnt, Dem suffen Lustspiel zuzuschauen; Sein mitempsiudend herz voll Menschlichkeit, verschont Sein Antlig; edle Lust, der Lohn der Tugend, dehnt Den heldenbusen aus, und macht die Augen thauen: Indem entdeckt ein Blick der schonen Frauen Den Schöpfer ihres Glück; sie zeigt ihn ihrem Mann Und rühmt den Muth, der sie errettet, an,

16

Und bende werfen sich zu seinen Füßen hin, Und können keinen Ausdruck sinden, Der ihm beweißt, was sie für ihn empfinden. Zu dem, was ich gethan, (versetzt der Valadin, Und hebt sie zärtlich auf,) verbinden Des Ordens Pflichten mich, von dem ich Mitglied bin, Ja schon die Menschlichkeit. Das schwächere Geschlecht hat an des kärkern Schutz ein angebornes Recht.

17.

Audem war leichter nie kein Gegnee zu bestegen: Sein Kolben wurde kaum von meinem Schwerdt berübrt

So sah man ihn zu Sonnenstaub verstiegen, Und ihn, den Nocher, selbst vom Wind davon geführt. Ja hätte gleich der Kampf mit Wunden mich geziert, So hielt' ich, Freunde, das Vergnügen, Das mir aus euern Augen strakt, Mit meinem Herzensblut zu theuer nicht bezahlt.

D 4 18. Nur

Nur werbet ihr die Frage mir erlauden, Mit welchem Namen ihr von mir zu ehren send? Co mögen uns des Glücks bewährter Zärtlichkeit (Erwiedert ihm der Hirt,) die Götter nie berauben, Wie Lila und Zerbin sich euch verbunden glauben. Mein ganzes Leben, herr, zu euerm Dienst gewehht, Kann eure Wohlthat nicht vergelten; Was ihr mir wiedergebt, ersesten keine Welten.

19.

Nach tausendfacher Noth, und einem Brüfungsstand, Worinn wir, Jahre lang, mehr ilngemach erfahren, Als Osiche mit den goldnen Saaren, Nachdem ihr Vorwitz sie aus Amors Arm verbaunt; Sat uns der Liebesgott, dem wir gewenhet waren, Ein lächelnd Antlitz zugewandt; Und wurdigt, zum Erfatz der Quaal, die wir erlitten, Mit aller seiner Gunft uns nun zu überschütten.

20.

I ungestörter Ruh, uns felbst die ganze Welt, Und, gleich den Seligen im Enferfeld, Vergessen von der Welt, und von ihr abgeschieden; Mit einem stillen Gluck zufrieden, Das feine Zeugen sucht, und aus uns selber quellt; Durch Gottermacht beschüngt, von Shifen und Sok

Bedient, bemerkten wir, in einemfleten Traum Bon Seligkeit; ben Fluß der Stunden kaum.

21. Die

2 I .

Die Macht, durch beren Gunft wir dieses luck besitzen, Fand nothig, unsern Ausenthalt,
Den um und um ein stiller See umwallt,
Durch einen Talisman vor Ueberfall zu schützen.
Um die vereinigte Gewalt
Der ganzen Welt zu Boden hinzublitzen,
Wird eine Lampe nur gedrückt,
Die einst Aladdins war, und mich nunmehr beglückt.

Mit diesem Benftand-hielt ich, sonder Wall und Mauren,

Mich fichrer, als ein Kind auf seiner Mutter Schoof; Wir setzen unbesorgt den Augen des Centauren Und, Arm an Arm, am Gegenuser bloß. Doch zur Behutsamkeit ist keine Macht zu groß; Ein übermannter Feind kann hinter Hecken-Lauren, Was niemand offenbar zu wagen sich vermißt, Gelang dem Wolkensohn durch List.

23. -

Sein Anschlag, über mich in Lila's Arm zu stegen, War, wie der Ausgang wies, auf dieses Amd gebaut; Dies Püppchen, unste Luft, in dessen schlaffen Zügen Ein jedes unter uns mit doppeltem Vergnügen Des andern Bild in seinem eignen schaut.
Iween Shifen ward es heut von Lila amertraut, Die im Orangschenwald, wo sich die Lüste kühlten, Der Kindheit frohes Spiel mit ihm im Grase spielten.

5 . 24. Auf

Auf einmal hören fie mit wirbelndem Geton Den lieblichsten Gesang aus nahen Zweigen dringen, Sie schauen auf, woher die süßen Tone klingen, Und sehn vor sich den schönsten Vogel stehn; Es war ein Colibri, mit Gold und Purpurschwingen, Man konnte schöners nichts, als sein Gesieder, sehn. Gein bunter Schimmer reizt den Knaben, Er zittert vor Begier, das Bögelchen zu haben.

25.

Der kleine Sanger merk's, fliegt willig zu ihm hin, Und stellet sich, als ließ er gern sich haschen; Er thut so zahm, den blühenden Jasmin Aus seiner Hand mit losem Pick zu naschen, Und scherzt, und bublt, so fren, als kennt' er ihm Bon langem her; doch, ihn zu überraschen, War keine Möglichkeit, und eh sie sichs versahn, Blist sie sein funkelnd Aug' vom andern Ufer an.

.26.

Der Anabe weint und hort nicht auf zu klagen, (Go fehr bezaubert ihn des bunten Bogels Pracht,) Bis seine Splsen ihn and andre User, tragen, Die Unbehutsamen! Sie hatten nicht bedacht, Daß es gefährlich sen, sich außerhalb den Macht. Des Talisman, der und beschützt, zu wagen. Kaum hat ihr leichter Kuß des Feintes Park berührt, So sühlen sie im Sturm sich durch die Lust entsührt.

27. In:

Indes der Ambe nun des kleinen Spielgesellen Sich kindisch freut und alles sonst vergist, Bird seine Wiederkunft vermist. Die Mutter sucht ihn selbst, wo nur zu suchen ist, Im Sof, im Blumenhann, in allen Gartenstellen, In Grotten, im Gebusch, ben allen Brunnenquellen, Lein Plaz bleibt undurchsucht in unserm Lustrevier, Doch, weder Kind noch Splfe zeigt sich ihr.

28.

Bulest besinnt sie sich, daß man auf einem Nachen Zum Schwanenhaus ihn oft zu führen pflegt; Sie schaut am Wasser hin; da wird sie einen Orachen Jenkits der See gewahr, der im weitoffnen Nachen Den Liebling ibrer Brust tief ind Gebusche trägt. Es war ein Blendwert nur, durch Zauberen erregt, Ein Luftgespenst, das ihre Augen täuschte, Doch, Lila horte nichts, als was die Mutter heischte.

29.

Das Leben, das die starren Glieber Bor Schrecken schon verließ, giebt ihr die Liebe wieder, Sie stürzt sich in die Fluth und schwimmt ans andre Bord:

Doch, da sie es erreicht, war Kind und Drache fort. Sie rennt auf seiner Spur im Walde auf und nieder, Und denkt wor Angst nicht eher, welchem Ort Sie sich vertraut, bis, vom Gebusch verstecket, Ein wiehernd Lachen ihr den nahen Feind entdecket.

. 30, 3ns

Indeffen hallt, da Rind und Mutter fehlt, Mein fleines haus von lautem Jammer wieder; Ich flieh der Lampe zu, der Geist, der sie beseelt, Erscheint im Donner, und erzählt Mir alles, was gesthah, wirst drauf sich vor mir nieder Und wenht, nach seinem Brauch, sich selbst und seine Brüder

Bu meinem Dienst; doch schwort er mir daben, Daß des Centauren Sit ihm unzugangbar fep.

21.

Er fpricht: Kein Zauberer, felbst den nicht ausgenommen,

Der auf dem Atlas wohnt, vermag ihm bergutommen; Die ganze Geisterwelt wird nur von ihm verlacht; Ein iunger Ritter ists, dem das Gestirn die Macht, Ihn zu vertilgen, zugedacht, Und dieser ist zum Glück ist eben angekommen: Sen gutes Muths! dein Sohn ist unversehrt, Und dem Centauren wird bereits die Flucht verwehrt.

Wit diesem schlang der Geist den Armum meinehüsten Und plöglich fand ich mich in diesen Park versetzt. Das erste, was darinn mein Aug' ergögt; War Zerbinet, mein Söhn, der unverletzt Auf Asphordien schlief, die sonst den Schlaf vergisten; Doch, Zephord wehten ihm mit frischen Balfamdusten Gesunden Schlummer zu; ich hob, erkreut ihn auf, Und eners Zwenkamps Lerm beschwingte meinen Lauf.

Das andre wist ihr selbst. Und, o! gebenedepet Sin Stund und Augenblick, in welchem euer Muth Mein anders Ich aus dieser Noth befrepet! Der Wohlthat Größe gleicht dem Gut, Das ihr mir wieder schenkt, und jeder Tropfe Blut, Der diese Adern schwellt, sen euch dafür gewenhet! Geliebt zu senn, braucht ihr euch nur zu zeigen, Doch unste Herzen macht euch Pflicht und Reigung eigen

34.

Soll aber dieses Tags Verdienst vollkommen seyn, So lasset euch die edle Müh nicht dauren, Die Königstöchter zu befreyn, Die noch im Zauberschloß des üppigen Centauren, Als Opfer seiner Lust, um ihre Frenheit trauren, Denn dieses Abentheur gehört für euch allein. herr Ritter, solget mir! — Mein Weib besorgt indessen Auf unstre Wiederkunft ein ländlich Abendessen.

15.

Der Paladin, den nichts so sehr erhist, Als schöner Thaten Reiz, läßt sich nicht zwenmal laden. Sie wandern lang auf ungebähnten Pfaden, Bis ihnen auf der Soh das Schloß entgegen blist, Das seiner Thurme Last auf goldne Pfeiler stütt. Ein bacchisches Geschren von Satyrn und Menaden Scheint schon von fern Bewohner anzufunden, Die ihre Fröhlichkeit an keine Regeln binden.

36. Raum

Raum stief and erste Thor, das ihm entgegen stand, Des Ritters Bunderschwerdt, so war es aufgeschlossen; Sie gehn hinein; da kommen zween Molossen, Aus Silbererzt durch Zauberkunst gegossen, In voller Buth lautbellend angerannt:
Der Tyger Grimm, die durch den gluh'nden Sand Numidiens mit durrem Rachen streichen,
Und Plutons Hofhund selbst muß diesen Sunden weichen.

37.

Doch, Joris zuckte nur den Degen gegen sie, So blieben sie erstarrt und unbeweglich siehen; Und nun verwehrt ihm nichts, durch hof und Galerie Ins innre Schloß hinein zu gehen. Was zugellose Fantasie Und Zauberen vermag, war hier vereint zu sehen. Ein jeder Gegenstand, ein jeder Winkel beut Versuchungen zu schnöder Ueppigkeit.

18.

Dem Gott des Weins, und dem, auf deffen Pfahl Einst üblich war, die Braute Roms zu wiegen, Schien alles eingewerht; hier schmaust man, dort ift Ball,

Man fingt, und jauchtt, und stampst ben Marmorsaal, Es rauschen Bache Weins aus umgestürzten Krügen Den Ueberwundnen zu, die schon zu Boden liegen; Selbst Freuden, welche sonst verschämt in Grotten sliehn, Betummert man sich nicht den Augen zu entziehn.

39. Den

Den Sitten dieser wilden Heerde Erhebt ben vielen noch die zwittrische Figur; Den Menschen gleichen sie die an den Gürtel nur, Die andre Hälste stampst mit hartem Huf die Erde. Auch zeigt die freche Stirn und üppige Gebehrde Mehr von der wiehernden als menschlichen Natur: Ihr Frauenvolk, erhist von Tanz und Wein, Scheint stolz auf seine Schmach, austatt beschämt zu seyn.

40.

Die schönste dieser Mitteldinge Bon Menschen und von Bieh wirst auf den Paladin, Mit offnem Arm. sich liebestrunken hin; Doch weder ihres Haars gelockte schwarze Ringe, Noch die gewölbte Brust erschüttern seinen Sinn. Kaum zieht er sich bestürzt aus dieser Schlinge, Als eine andre schon, gefühlt bevor erblickt, Ihn brünstiglich an ihren Busen drückt.

4I.

Er ringet noch mit ihr, da schon ein neuer Schwarm Bezechter Nebenbuhlerinnen Ihn um und um bestürmt; die Menge macht ihm warm Und wärmer noch ihr üppiges Beginnen; Er sucht umsonst die Thure zu gewinnen, Ihm bleibt zum Schirm allein sein Degen und sein Arm. Bezwungen zieht er ist bas Flammenschwerdt der Feen, Sie sehens, wollen siehn, und bleiben ploglich stehen.

42. Gie

AŽ.

Sie bleiben stehn, und keines rührt sich mehr Alls sich ein Todter rührt; sie schemen nur zu leben, Bon Athem ist die Brust, von Glut das Auge leer, Und in den Stellungen, worinn sie ungefehr Der Zauber übersiel, muß jedes ewig schweben. Der Sieger kann sich nun, wohin er will, erheben; Das ganze Schloß gleicht einer Todtengruft, Und nur der Wiederhall autwortet, wenn er rust.

41.

Bit führet ihn Berbin burch viele offne Zimmer, Bon denen eines stets an Aufput, Pracht und Schimmer Das andre überstrahlt, durch manchen Säulengang, Und manchen Saal, so hoch und lang Und reich an goldnem Glanz, als immer Augustus Fürstensaal; bald wird dem Ritter bang, Aus dieses Labyrinths dädalischen Gewinden Zulett den Ausgang nicht zu finden.

AA.

Doch geht er fort, bis ihm ein Thurm von schwarzem Stein

Den Weg versperrt; hier muß, spricht sein Begleiter, Dem Unsehn nach, ein Kerker seyn; Der Tag ist hier verbannt, kaum macht der todte Schein Bon einer Lampe noch den sinsteen Zugang heiter; Auch seh ich keine Thur — doch, hier ist eine Leiter; Wir wollen — Nein, spricht Joris, laß sie siehn, Erspare dir die Muß, ich kann durch Mauren gehn.

4\$

Er fagte nicht zwiel; sobald der Zauberdegen Den Thurm berührt. so gahnt der Stein und springt; Benn schwachen Schein, der in die Deffnung dringt; Däucht sie, als sähen sie im Dunkeln was sich regen. Sie nähern sich, die sie erkennen mögen, Es sen ein Frauenbild, die ihre hände ringt: Sie fährt erschrocken auf, indem die schwarzen Mauren Sich austhun, und vermennt, sie sähe den Centauren, 46.

Sie fällt, gant außer sich, auf ihre Anie und faltet Die Hände auf die Brust; ihr banges Auge rollt, Und ungesichten sliegt der langen Haare Gold Um Stirn und Nacken her — Ist deine Wuth erkaltet, Rust sie mit einem Ton, der fast die Felsen svaltet, So seh nur diesesmal dem Flehn der Unschuld hold; Sieb mir den Tod, Thrann! du kannst mir sonst nichts geben,

Das mir erträglich ist; ich will nicht länger leben.

47

Sen ruhig, schönes Kind, antwortet ihr der held, Dein Leiden ist vorben, und dein Tyrann gefällt; Dieß Schwerdt, das nur den Bosen schrecklich bliget, hatUnschuld stets gerächt, und Schönheit oft geschünget. Er sprichts, indest sein Arm sie freundlich unterstützet. Die Schöne, die ihn fast für ihren Engel hält, Beginnet nun, sich allgemach zu fassen, Und wagt's, auf sein Gesicht, sich ihm zu überlassen. Ind wagt's.

Sie folgt, doch wankend noch, dem Ritter in den Saal, Wo, wie er es verließ, das ganze Bacchanal Gleich Bildern schwebt, die Püget oder Nahl Aus Stein zum Dasenn ausgewecket, Und sie, bis ihre Hand der Angen Wahn entdecket, Mit nachgeahmtem Leben schrecket:

Run schaut sie dreister auf; doch glitschen ihre Augen Sogleich von Gruppen ab, die nicht für Mädchen taugen.

49+

Allein, wie stuket Idris nicht, Da sie auf der Centauren einen Mit ofnen Armen eilt, und einem Angesicht, Worinn ein Freudenstral mit Thränenwolken sicht! Wie sie ansherz ihn drück! Ihr solltet wirklich mennen, Sie werde sich mit ihm versteinen. So sind' ich, rust sie aus, so sind' ich noch zuletzt Dich, ohne dem ich mir zu sterben vorgesetzt!

50.

Doch, Götter! ach, wie findet Deanire Den Liebling ihrer Brust? — Verwandest und erstarrt! Wie? kalt in meinem Arm? Entseelt? — Und ich verliere Das Leben nicht, das mir zur Quaal erhalten ward? Unsel'ger Prinz von Caschemire! O! warum wurd' ich nicht im Sand des Meers ver scharrt!

D! warum raubtet ihr mit grausamem Erbarmen, Berhafte Sterne, mir den Tod in seinen Armen! ςI:

So ruft sie kläglich aus, indem ein Ehränenguß Sein flarres Auge wäscht und seine Marmorwangen. Umsonst! Er süblet nicht den liebesvollen Auß, Erwiedert nicht, ihr drünstiges Umfangen! Den Nitter schmerzt so sehr, was sie erdulden muß, Daß große Tropfen ihm an benden Backen hangen; Jedoch Zerbin haucht ihnen Hoffnung ein: Das Uebel, spricht er, kann vielleicht noch heilbar sehn.

Der Pring von Caschemir, wie ihn Madame nennet, Bard, wie es scheint, von ihr durch einen Sturm gestrennet -

So ift's, schluchzt Deanit; ihm hatte mich zur Braut Der Sultan von Catan, mein Bater, angetraut; Bu unsver Reise ward das schönste Schiff gebaut; Der Abschied war betrübt; doch, wie ihr denken könnet, Berkehrte noch vor Untergang der Sonne Die Aussicht unsers Glücks die Traurigkeit in Wonne.

34. Im Anfang gieng es gut, bas Schiffsvolk fang und febrie,

Die Luft war hell, die Winde günftig; Dren Tage flohn vorben; wir wußten selbst nicht wie, Denn niemals liebten wohl Verlobte sich so brünstig. Allein, am vierten Tag (den Tag vergeß ich nie!) Umzog der histel sich, die Luft ward schwül und dünstig, Und still, wie eine Gruft — Wir dachten noch an Nichts, Da raubt' auf einmal und ein Sturm den Quell des Lichts.

Die Dichter haben uns so manchen Sturm beschrieben, Daß ein Gemälbe hier mir überflüßig daucht: Wir wurden Tag und Nacht von Winden umgetrieben; Doch, herzen, welche zärtlich lieben, Wird an des andern Brust das größte Unglück leicht. Inzwischen hatten wir das User sast erreicht; Wir unterschieden schon den himmel und die Flur, Als plöslich unser Schiff an eine Sandbank fuhr.

554

In dieser Roth war unter unsern Lenten Auf eigne. Sicherheit ein jedes nur bedacht; Mein Prinz allein wich nicht von meiner Seiten, Und schwur, bis in die ew'ge Nacht Des Todtenreichs mich freudig zu begleiten. Er hatte mich am Mastbaum fest gemacht, Und hoffte, neben mir, durch Schwimmen Das nahe Ufer zu erklimmen.

56.

Wir nahten schon dem Strand, der einer Zunge glich, Die weit hervor ins Meer sich rectte, Als ploglich ein Geburg gezackter Wellen sich Auf uns herunter flurzt' und mich und ihn bedeckte: Es rif den Prinzen fort; vergebens kämpft' er, streckte Vergebens aus der Fluth die Arme gegen mich; Er wurde durch den Schwall der ausgebrachten Wogen Lang auf 2 und abgewälzt, und meinem Aug' entzogen.

57. Bor

Vor Angft und Schmerz entseelt, empfand Ich ist mich selbst nicht mehr, und weiß sonst nichts zu sagen,

Als daß ich mich am muschelvollen Strand, Wohin die Wellen mich vermuthlich hingetragen, In eines Ungeheurs behaarten Armen fand. Ben meinem Jammer kalt, und stum zu meinen Fragen, Doch schwur er desto mehr, von meinem Reiz gerührt, hat er mich mit Gewalt in dieses Schloß entsuhrt.

58.

Dier sah ich Frauenvolk durch Sal' und Garten streichen Geraubt, wie ich, und nun des Unholds Zeitvertreib; Der obre Theil die zu den schmalen Weichen Bersprach ein anmuthsvolles Weib, Bon ihrem Falle trug der Rest die schnöden Zeichen, Ein langer Roßschweif schloß den niergeheinten Leib. An jeder, welche sich zu seinem Willen schmieget, Wird die verrathne Zucht auf diese Art gerüget.

ςQ.

Das Ungeheuer ließ kein Mittel unversucht, Zu keinem Willen mich zu bringen; Liebkofung und Gewalt blieb bendes ohne Frucht; Er fand, es lassen sich Prinzessinnen nicht zwingen. Einst wollt' ich, weil er mir zur Flucht Sonst jeden Weg versperrt, aus einem Feuster springen, Zum Unglück hascht' er mich im Fallen noch benmBein; Und schloß mich in die Gruft, wo ihr mich sandet, ein. E 3

Gut, rief Zerbin; was Deanire fagt,
Scheint mir das Abentheur des Prinzen außuschliessen,
Bermuthlich hat er sich in dieses Schloß gewagt,
Und seine Noth den Damen mit vier Füßen,
Die por uns stehn, so rührend vorgeklagt,
Daß sie zu seinem Trost sich milder sinden liessen,
Als dem Centaur gesiel — So etwas muß es senn!
Ihr rathet unverschämt, siel die Prinzessinn ein.

Mein Prinz mir ungetreu? Er, der so oft geschworen, Daß er für mich allein geboren, Daß ich allein sein herz zu rühren fähig sep, Er, Deaniren ungetreu? Und hätt ihn auch daß schwesterliche Drev Der Grazien zum Liebling außerkohren, Ja Melusine selbst ihr Netz für ihn gespannt, Sie hätten mir sein herz, daß glaubt mir, nicht entwandt.

62.

Brinzessinn, wie man fagt, so giebts besondre Fälle, Erwiedert lächelnd unser Hirt:
Das Herz kann schuldloß seyn, indem der Mund veriert.
Dieß trügt euch Damen oft, und manche Mirabelle Mißkennt der Indrunst ächte Quelle,
Durch deren süße Wuth sie hingerissen wird:
Die Schönen dieses Hoss sind von bekannter Güte,
Und ihre Forderung gieng schwerlich auss Gemüthe.

Auf allen Fall kann uns des Ritters Schwerdt Der Sachen wahren Grund entdecken:
Ift euer Prinz getreu und eurer Liebe werth,
Und blieb sein herz zum mindsten ohne Flecken,
So ist es leicht, vom Schlaf ihn auszuwecken;
Berührt ihn nur, herr Ritter, wo das Pferd
Sich in den Mann verliert, dreymal mit eurer Klinge,
Und wenn er schuldloß ist, so sehn wir Wunderdinge.

64.

Die schone Deanir, so tuhn sie war, erblaßt, Da unser Held den Griff des Zauberdegens saßt. Ihr schaudert innerlich — Wie, wenn er Marmor bliebe !

Welch Unglud! welche Schmach für ihre reinen Triebe! Sie zieht ihr Kopftuch von Damast Bor ihr Gesicht, und ruft im Uebermaaß der Liebe: Könnt ihr ihn ja nicht ganz mir wiedergeben, So schenkt, ihr Götter, ihm nur wenigstens das Leben!

6£.

Solch ein Gebet verdient erhört zu senn! Kaum rührt das Schwerdt ihn an, so reget sich der Stein,

Das neue Leben rauscht durch die erwarmten Glieder, Die Lungen behnen sich, die Augen sehen wieder, Und sehen — Deanir! Ah! tauschet mich ein Schem? Ihr Götter-rust er aus, und wirst beschämt sich nieder, Doch Deanir, die holde Creatur, Sieht den Centauren nicht, sieht ihren Liebling nur.

**E** 4

66. Sie

Sie fliegt in seinen Arm und drudt ihn mitEntzücken Fest an ihr schlagend Herz, so zärtlich, so verliebt, Daß sie dem Prinzen Sorge giebt, Sie möchte sich und ihn vor Zärtlichkeit ersticken. Indem er mit der Hand sie sant zurücke schiebt, Beschaut er seitwärts sie mit halbgeschlosnen Blicken Vom Gürtel bis zum Fuß, und sieht, beschämt vielleicht, Doch ohne Gram, wie wenig sie ihm gleicht.

67

Und nun beginnt er, ihr umständlich zu erzählen, Wie er den Strand erreicht, und dreymal Tag und Macht

Mit einem Schmerz, wozu ihm Wort und Athem fehlen, Sein Liebstes auf der Welt zu suchen, zugebracht. Wie er bieher verirrt, und wie durch Zaubermacht Sich eine Fee bemüht, ihr seine Treu zu stehlen; Wie stark sie ihn versucht, wie streng er sie behandelt, Wie grausam sie getobt, und wie sie ihn verwandelt.

Ob sein Bericht durchaus so zuverläßig war, Als Deanir ihn nahm, das können wir nicht wissen, Zwar hätte sich Zerbin die Lippen fast zerbissen, Und lächelnd zog den Mund der Baladin sogar; Allein, das gute Kind fand alles sonnenklar, Und gab sich viele Muh, ihn gutes Muths zu kuffen. Sie schwur ben Amors Pfeil und ben Dionens Taube, Daß sie zusrieden sep und daß sie alles glaube,

Ihr dacht sogar, daß ihm sein Schweif recht artig fand,

Und daß fein hirsch so schlanke Beine habe; Rur;, ihrem Urtheil nach, war er ein seiner Knabe, Je mehr sie ihn besah, je mehr sie Reize fand. Was ist so ungestalt, das Amord Zauberband, So lang der Irthum daurt, mit Unmuth nicht begabe? Sah nicht Titania in liebestrantem Wahn Den Esel, Claus, für einen Sylfen an?

70.

Daß seine Pferdgestalt den Prinzen machtig ziere, Gesteht Zerbin der Dame höslich ein; Doch, ob der Hofzu Caschemire Ben seiner Wiederkunft die gleiche Meynung sühre, Das, maynt er, möchte wohl noch eine Frage sinn; Zum Wechsel eines Staats sev oft die Ursach klein; Ein Roßschweif, welcher einst das Wassengluck der Türken

Entschieden , konnte leicht des Prinzen Fall bewirken.

Mir scheint (so suhr er fort.) zu eurer Sicherheit Der beste Rath, die Füße nicht zu sparen, Zumal da ihr so wohl beritten send; Es wohnt ein Zauberer mit silbergrauen Haaren Auf dem bewölkten Haupt des Atlas eingeschnent; Ein Mann, der alles weis, im Himmel so ersahren, Als war' er da zu Haus; ihm sind im Ocean, In Keuer, Erd und Lust die Geister unterthan.

E 5

72. Den

Den fucht und fragt um Rath; wenn der es thunlich findet,

Ist die Entzauberung des Prinzen leicht geschebn. Dem fürstlichen Centaur scheint dieser Rath gegründet, Und ohne Zeitverlust entschließt er sich zum Gehn, Die Schone, von Begier entzündet, Den alten Zauberer und seinen Bart zu sehn, Dankt ihren Rettern sehr, springt auf des Prinzen Rüden,

Schlingt jeden Arm um ihn, und fliegt aus ihren Blicen.

73.

Der Paladin, der nun sein ritterliches Amt In diesem Schloß vollbracht zu haben glaubet, Läßt alle übrigen der Wirksamkeit beraubet. Von lechzender Begier, wie Tantalus, entsammt, Wie Tantalus zum Durst am Quell der Lust verdammt, Bewegunglos, am Boden angeschraubet, Stehn oder liegen sie, und warten sehnsuchtsvoll, Bis einst der Ritter kommt, der sie erlösen soll.

74.

Dier streckt ein Faun den vollen Becher Der Numphe dar, die ihm zu kussen winkt; Bergeblich leert Eupido seinen Köcher Aus ihrem Aug' auf ihn; der ungereizte Zecher, Dem Zyperns Most entgegen blinkt, Gast lachend ihr ins Aug' und — trinkt, Doch in Gedanken nur; denn unvermuthet wehren Die starren Nerven ihm, den Becher auszuleeren.

75. Dort

Dort tanzen in vermischten Renh'n Mit Chirons Brüderschaft halbnackende Menaden, Indeß nicht weit davon in frischgepreßtem Wein Zween Saturn ihre Kehlen baden; Schnell stürzt des Weingotts Wuth sie in den Tanz hinein,

Und jeder fast ben ihren runden Waden Iwo Nymphen auf, hebt sie so hoch er kann, Und lacht aus weitem Maul der That, die er gethan,

Schnell überrascht, entgeistert sie Des Zauberdegens Blitz, mit eitelm Widerstreben Bleibt, Bildern gleich, die ganze Gruppe schweben; Doch, glühendern Affect und nachgeahmters Leben Gab Bonarotti selbst dem Stein von Paros nie. Die Tänzer sliegen noch; mit angestrengtem Knie Scheint jede Nymphe sich noch zappelnd loßzumachen, Und das getäusschte Ohr hört fast den Satyr lachen.

Dort halt ein junger Faun, von Sehnsucht glubend

heiß,

Auf weichem Canapee das schönste Kind umfangen; Wie sträubt sie sich, die Blode, die nicht weis, Daß Faunen nur durch sträuben mehr erlangen. Sie dreht den Kopf, und giebt, um Mund und Wangen Ihm zu entziehn, den vollen Busen preiß; Der Faun, mit diesem Tausch zustrieden, Scheint eher sie, als sich, mit Kussen zu ermüden.

78. Sie

Sie seufzt, sie windet sich, doch mitten im Bemusn, Den Unternehmungen des Feinds sich zu entziehn, Der immer kühner wird, gebricht es ihr am — Willen; Der Schlaue weis die Runst, der Sproden Jorn zu stillen, Und siegt, nach Parther Art, im Fliehn; Schon sieht er matte Glut ihr sterbend Aug' erfüllen, Schon glitschen ihr die Anie, schon sinkt ihr Arm zurück, Und seinem Siege sehlt nur noch ein Augenhlick.

79+

In diesem Augenblick entführt der Zauberdegen, Der hier kein Leben übrig läßt, Der Rymphe das Gefühl, dem Jungling das Vermde gen.

Ein Anblick, Serzen von Abbest, Und nichtSchah Baham nur, zum Weinen zu bewegen! Der Ritter, von Natur und Ahnungen gepreßt, Misbilligt ben sich selbst die Hartigkeit der Feen, Und bleibt gedankenvoll ben dieser Gruppe stehen.

Er setzet sich an ihre Stelle hin;
Wie, wenn nun endlich sich beren Sclav' ich bin,
Um die ich schon so lang in stillem Gram zersiesse,
Wie wenn Zenide sich dereinst erweichen liesse:
Ihr schmelzend Auge mich nun alles hoffen biesse,
Was so viel Treu verdient, und irgend ein Merlin,
Wenn ich bereits mich halb vergöttert suhte,
Uns einen Streich, wie diesen benden, spielte?

Indem er sich in diesem Traum verliert, Macht ihn sein Freund den Abendstern bemerken, Der schon zum Sphärentanz die Sterne aufgeführt. Nach allen ritterlichen Werken, Womit ihr diesen Tag geziert, Il's, spricht er, Zeit, den Leib durch Pfleg und Ruh zu stärken.

Für helben eurer Art ift zwar mein Dach zu schlecht, Doch, eure Gutigkeit giebt mir zu hoffen Recht. 82.

Der Ritter, von Zerbins verbindlichem Betragen, Gestalt und Ton gerührt, in dessen sansten Rlang Was spmpathetisches ihm in die Seele drang, Bedenkt sich nicht, ihm dankend zuzusagen, Ob seiner Reise Zweck ihn gleich zu eilen zwang. Sie gehen aus dem Schloß; da komt ein Muschelwagen, Sehr schon geschnist, gemalt, lackiert, vergold't, Auf leichten Rädern angerollt.

83.

Den Wagen ziehn zwen schwanenweiße Pferbe, Bon jener Art, wovon Virgil uns singt, Daß sie auf steilen höhn, wenn sich die Welt verzüngt, Bon Zephyrs Hauch empfangen werde, So schnell verschlingt ihr Flug die kaum berührte Erde. Ein Sylfenpaar, gelblockigt, goldbeschwingt, Schwebt nebenher, der Pferde Flug zu leiten, Und Naspinette tradt mit solzem Gram zur Seiten.

84. Sic

Sie fitzen ein, der Wagen fleugt In sanstem Sturm davon; nach wenigen Secunden Ist Schloß und Wald aus ihrem Blid verschwundenk, Schon nahen sie dem See, aus dem die Insel steigt, Worinn Zerdin vor dem, der ihn gezeugt, Dem Feinde seines Glück, geheimen Schutz gefundens Der holde Sitz, den, ohne fremde Pracht, Natur und Liebe schon zum Paradiese macht.

84.

Nichts schöners hat, nach tausenbfacher Noth, Erschöpft vom langen Kampf mit nie geprüften Wellen, In deren jeder euch ein neuer Tod bedroht, Standhaster Anson, dir und deinen Reis'gesellen, Vom Wast herab entdeckt, verschönt von Worgenroth, Das zaubrische Gemisch von Felsen, Wasserfällen, Leichtschattendem Gebüsch, und Thal und Blumenseld Von Juan Fernandez dargestellt.

86.

Nichts schoners, machte gleich die lechzende Begierde Mach frischer Luft und lang entbehrtem Grün, Daß mancher Gegenstand, der sonst kaum rühren würde, Dem freudetrunknen Sinn ganz überirdisch ichien; Die Quelle trinkbar Gold, der Auen grüne Zierde Smaragd, der Lüfte Hauch Biolen und Schasmin; Däucht den Entzückten gleich, daß hügel und Gesilde Was glänzenders, als Sonnenschein, vergülde.

87. Ein

Ein neuer nachgeahmter Tag Bar durch der Splfen Kunst der Insel aufgegangen, Mit Lampen ohne Zahl war jeder Baum behangen, Ber deren buntem Schein, verstärft vom Biderschlag, Bie ein Elysium den Augen offen lag; Erweckt vom ersten Schlummer sangen Die Vögel überall zum neuen Tag hinauf, Und jede Blume schlos den holden Busen auf.

88.

Der Paladin, das Herrlichste auf Erden Zu hören und zu sehn von Kindheit an gewöhnt, Scheint doch entzückt von dieser Scen' zu werden, Beil die Erinnerung der zauberischen Gärten, Bo seine Augen oft Zenidens Brust bethränt, Ihn unvermerkt beschleicht, und, was er sieht, verschönt: Er glaubt halb träumend sich dahin versetzt zu sehen, Und überläßt sich ganz den täusschenden Ideen.

8ģ.

Ihn daucht, die Göttinn sit, an einer Myrthenwand Bon Rosen überwölbt, und er zu ihren Füßen: Er zittert fast, des Anblicks zu geniessen, Der ihn zur Quaal entzückt: wie scharf, wie unver, wandt

Sucht er in ihrem Blid der Gegenliebe Brand! Umsonst! Ihr Lächeln kann die Marter nicht versüßen, Sich ungeliebt zu sehn; sie liebt ihn nur aus Pflicht, Und ihr gelagnes Herz theilt sein Entzuden nicht.

90. Kann

ġô.

Rann nichte, (fo ruft er aus, und hat vor Schmerz vergessen,

Daß ihn ein fremder Zeuge hort; ) Kann all mein Leiden denn nur Mitleid dir erpressen, Und ist der Liebe Glud auf ewig mir verwehrt? Hier bricht er ab — Läßt gleich sein Freund ihn ungestört

In seinem Traum vertieft. Der Wagen halt indessen Um Ufer still , wird schnell ein goldner Rahn, Und jedes Pferd ein langgehalster Schwan.

9 Í.

Das Abentheurlichste, was Arioste dichten, Ließ alles, was bisher dem Ritter wiederfuhr, So weit zuruck, als jenes die Natur; Drum weckt ihn auch aus seinen Traumgesichten Dieß neue Wunder nicht. Die schone Lila nur Hat Reiz genug, den Zauber zu vernichten, Der seine Sinne schwächt: ben aller seiner Treu Gestand sein Herz sich doch, wie kebenswerth sie sep.

Sie war, um ihren Gast und Rettet zu empfangen, Bor einer Stunde schon ans Ufer ausgegangen. Der Nachen, der ihn führt, erreichte nun den Strand. Sie beut ihm anmuthsvoll die Hand, Da er ans Ufer steigt; und ohne Widerstand Bewilligt sie den Ruß, der ihre Wangen Vertraut, doch ehrerbietig, grüßt,

93. Das

Das Liebesbündnis schöner Seelen Knüpst oft der erste Augenblick: Wenn andre, eh sie Freunde wählen, Was sich daben gewinnt, erst emfig überzählen, Vermählet jene schon ein Wort, ein stiller Blick: Gleich Spiegeln stralet eins des andern Bild zurück; Sie wählen nicht, sie fühlen sich getrieben, Und lieben ihren Freund, wie sie sich selber lieben.

94

So war die sthone Sympathie, Die diese drey verband. Sechs Stunden machten sie, Sie, die sich nie gekannt, zu Bruder und zu Schwester, Es schien, daß die Natur sie selbst zusammen zieh, Und jeder Anblick zog die sanste Kette fester. Sie giengen Hand in Hand. Ein himmlisches Orchester, (Dem ein geheimer Wink hierzu Besehle gab, ) Schallt' aus der goldnen Lust, indem sie gehn, herab.

954

Behntausend engelgleiche Kehlen Betteifern einzeln und im Chor Mit Stimmen, deren Klang Neapels Philomelen Zu Raben macht, dem überraschten Ohr Von der, die Jdris liebt, die Wunder zu erzählen. Der Ritter stutt, bleibt stehen, schaut empor, Sieht seine Freunde an, und sieht, noch mehr betroffen,

Ihr selbst erstauntes Aug' so weit, als seines, offen. Idris. F 96. Die

Die gleiche Frage schwebt auf jedem Mund, indem Der Paladin auch seinen Namen höret; Zenide? — Idris? — Wie? Von wem, Von welchem Helden sieht sich unser Haus beehret? Nie überraschte uns das Glück so angenehm! Go hat die Hoffnung dann, die wir so lang genähret, Und nicht getäuscht? Und ist die Stunde nah, Die nuste Kleinmuth noch in trüber Ferne sah?

97.

Man kennet mich? (fo ruft der held dazwischen;)
Man kennt Zeniden hier? Erklart mir, herr Zerbin,
Wie dieses möglich ist? — Erlauchter Paladin,
Versetzt sein Wirth, so gern ich euch gehorfam bin,
So nothig ist's, und erst ein wenig zu erfrischen:
Die Tafel ladet und in jenen Rosenbuschen
Zu einem leichten Gastmal ein,
Und was ihr wissen wollt, soll unser Nachtisch seyn.

98.

In einem kleinen Wald von Pommeranzenbaumen Erhob sich ein Gezelt von duftendem Schakmin, Mit Rosen untermischt, in denen Gold, Rubin Und unbesteckter Schnee zu keimen Und aus smaragdnem Laub bennah zu brennen schien; Ein Ort zu Amork Spiel, und zu vergnügten Trau-

Mit hundertfachem Licht erhellt Gin Leuchter von Ernftall dief liebliche Gegelt.

99. Den

Den weichen Boden beckt, a estickt mit Perlenkranzen, Ein reicher Stoff, ringsum belegt Mit Polstern von Damast; ein goldner Amor trägt Den aufgesetzen Tisch, und Necktarstaschen glanzen Auskuhlem Gis, das hier im Reich des Lenzen. Des fremden Winters Bild allein zur Lust erregt. Auch siehet man, den Dienst ben Tische zu versehen, Drey rosenwangichte Sylsiden seitwarts stehen.

100.

Der Ritter tritt, an Lila's Hand,
In diesen schönen Ort. Doch, alle Riedlichkeiten,
Bomit im Ueberfluß der Tisch beladen stand,
Die schöne Wirthinn selbst, bemuht, an seiner Seiten Auch über ihren Gast die Freude auszubreiten,
Bofür ihr zärtlich Herz sich ihm verbunden fand,
Kein Wein, kein Scherz, kein Santenspiel vermochte Die Neugier auszuziehn, die ihm im Busen pochte.

TOTA

Welch ein geheimes Band verslicht Das Schickal dieses Paars mit meinen Abentheuern? So, schient es, frage stets sein staunendes Gesicht; Bis, seiner Ungeduld zu steuern, Zerbin den Becher füllt, und spricht: heil diesem Tag! — Ihn soll mein Enkel kenern!—— Der uns den helden sinden ließ, Den das Orakel uns so bald nicht hoffen hieß!

F 2

102. Bon

1024

Von Schmerzen, die vielleicht unheilbar sind, zerriffen, (Aersett der Paladin,) was könnte mir die Pein, Wogu die Sterne mich verdammen, sonst verfüßen, Als meiner Freunde Glud beförderlich zu seyn? Mein sühlend Herz macht ihr Vergnügen mein. Allein, was kann Zerbm in Lila's Armen missen? Er, der geliebt sich sieht, und, was er liebt, geniest? Was können Götter selbst für den, der gludlich ist?

Dem Glude, das ihm lacht, den Unbestand verwehren, Erwiedert ihm Zerbin. Doch, wenn es euch gefällt, Die seltnen Wunder anzuhören, Die unser Lebenslauf enthält, So wird euch mein Bericht die Sorge kennen lehren, Die meine Ruhe selbst in Lila's Arm vergällt. Vielleicht, daß wir dadurch ergründen, Was wir noch räthselhaft in unserm Schicksal sinden.

Ihr kommt, versett der Beld, dem leisen Bunsch zuvor, Der lange schon auf meinen Lippen schwebet; Bertraut euch ohne Schen der Freundschaft, sicherm Ohr,

Und glaubt gewiß, daß Joris nicht mehr lebet, Wenn niemand ist, der sich zu eurem Dienst bestrebet. Ist schweigt die Symfonie; ein flatternd Sylfenchor Sest goldne Körbchen auf voll auserlef ner Früchte, Und nun beginnt Zerbin die folgende Geschichte.

\*\*\*

Idris

## 

## Idris und Zenide.

Dritter Gefang.

a, wo der Caucasus sein fabelhaftes haupt Den Sternen zeigt, da liegt, von steilen Felsenwällen Bermaurt, ein stilles Thal, voll leichtbekränzter Quellen, Bom herbste stets begabt, vom Frühling stets belaubt; Dem dichterischen gleich, wo einst der Gott der höllen Der blonden Ceres Kind, das Blumen las, geraubt: Lau, wie der hann, wo sich Dionens Tauben gatten, Und dämmernd, wie das Land der Schatten.

ı.

Dier ruht, umgränzt von Garten und von Hannen, Auf Preisern von Smaragd des Enomenkönigs Sitz, Statt Marmor und Porphyr erhau't aus Edelsteinen; Gemacht, den lächerlichen Blitz Der Erdengötter auszuscheinen, Die stolze Armuth, die vom Witz Des Reichthums Miene borgt, die sich in Flittern blähet, Aus Leimen Marmor macht, und Holz zu Gold erhöbet.

F 3

3. Hier

Dier war es, wo ich mir bewußt zu sen begann. Hier wuchs ich ohne zu erfahren, Wer mir das Leben gab, vom Säuglingsalter an, Bon menschlicher Gestalt gesondert, unter Schawen Grotester Gnomen auf, und war mit achtzehn Jahren Yon allen Höstingen des Königs Cormoran, Der Damen Urtheil nach, geziert mit allen Gaben, Die ein Verjährungsrecht an ihre Gnade haben.

Ben Gnomen ein Adon zu fenn Bewies für meinen Reiz sehr wenig; Man sagt, ein Schielender ist unter Blinden König, Und niemals traf dieß Sprüchwort bester ein. Indessen machte doch, zu meiner größten Dein, Der kleine Vorzug mir mehr Herzen unterthänig, Als je ein junger Herr, der auss Erobern zog, Auf einen Blick erkeat zu haben log.

Man kennt die Reizungen, womit Gnomiden prangen; Zum mindsten waren sie, mein junges herz zu fangen, Sich einen Ueberkuß von Lieblichkeit bewußt; hier trogten mir zwo kupferfarbne Wangen, hier ein gespaltnes Kinn, dort eine breite Brust. Für einen Dritten war ihr Wettstreit eine Lust; Doch mich, den unverletzt so viele Pfeile trafen, Mich hinderten ganz andre Träum' am Schlafen.

6. Wa

К.

Wer bin ich? — fragt' ich mich — fein Gnom; bieß fagen mir

Der Brunnen flußigs Glas, des Schlosses Spiegelwände; Mein herz befrästigt es; es sagt mirs die Begier Rach Wesen meiner Art, für die ich das empfände, Was diesen sich versagt. Wie sind' ich mich den hier? Wer brachte mich in dieser Zwergen hände? So fragt' ich stets mich selbst, und sann vergebens nach, Bis meine Ungeduld zuletzt das Schweigen brach.

Ich siel dem Könige zu Füßen,
Und bat ihn, mir ein Räthsel auszuschließen,
Das mir die Ruhe stahl. Er nannte mich nicht klug,
Wie? riefer, ist dies nicht genug,
Von Cormovan den Liebling dich zu wissen?
D! hätte, da ich dich noch auf den Armen trug,
Da du durch Lächeln mir die ersten Triebe zolltest,
hätt ich gedacht, daß du mich einst so fragen solltest?

Doch, was der König sprach und that, Bar ohne Krast, mich wieder einzuwiegen. Nichts, was ich sonst geliebt, nichts gab mir mehr Vergnügen.

Gleichgultig fah ich igt ben ganzen Gnomenstaat, Mein Erbtheil, sagten ste, zu meinen Jugen liegen. Ich zog nunmehr mein herz allein zu Rath, Und glaubte viel zu gern den Schluffen, die es machter Als daß ich den Beweiß ihm abzusodern dachte.

8 4

9. Rein,

g.

Nein, fagt' ich einst zu einem Spielgestellen, Dem ich gewogner war, beredet mich nur nicht, Daß hinter jenem Berg, der in die Wolken sticht, Nichts sen, als Luft und userlose Wellen; Sagt mir's, so oft ihr wollt, ich nenn' es ein Gedicht; Bergebens zwing ich mich, mir vorzustellen, Ich sen Enom, und euers Königs Sohn; O, sagt mir, wer ich bin, und nehmt dafür den Thron.

Der junge Gnom, der felbst von Menschen nie gehört, Berlachte mich mit meinen Träumerenen : Er stritt mit mir; doch blieb ich unbekehrt; Die Stimme der Natur läßt sich nicht überschrenen. In's, dacht ich, auch ein Traum, der schmeichelnd mich bethört,

Dem Hoffnung und Begier der Bahrheit Farbe leihen, So sen's, ich lieb' ihn doch! Ein Bahn, der mich beglückt, Ist eine Wahrheit werth, die mich zu Boden drückt.

ıı.

Menn unfer herz erwacht, bann scheint, was und ume giebet,

In die Empfindungen, wovon wir gluh'n versenkt; In des Berliebten Auge liebet Lust, Wasser, Baum und Kraut; der Ungeliebte denkt, Daß sich des himmels Stirn um seinetwillen trübet, Und daß Aurora weint, wenn sie die Blumen tränkt: Wie dem, der glücklich ist, die ganze Schöpfung lächelt, Seuszt jenem Zephyr selbst, der Florens Busen fächelt.

Sp gieng es mir: ich suchte meinen Stand, Und alles, was empfand und nicht empfand, Schien mir in das, was mich betraf, verschlungen, Bon Sympathie mit meinem Gram durchdrungen, Und besser, als ich selbst, mit mir bekannt. Mein sehnend herz gab selbst den Baumen Ohr und Bungen,

. Ich fragte fie, und dem getäuschten Ohr Kam ihr Gelisvel oft wie eine Antwort vor,

13.

Ich weist nicht, was für eine Sache Von Bichtigkeit den Gnomen Arbeit gab; Ich schweiste täglich ohne Wache Im Hann umher, ich stieg ins Thal hinab, Und eh ich wiederkam, lief ost die Sonne ab; Doch fragte niemand, was ich mache. Durch diese Frenheit wurde bald Der grauenvollste Wald mein liebster Ausenthalt.

14.

Die Ruhe der Natur, das allgemeine Schweigen, Das hier aus dichtverstochtnen Zweigen Allein die Waldmuste der Bögel unterbrach, Schien die wollüstige Melancholie zu säugen, Worinn mein Geist so gern sich mit sich selbst besprach; Der äustre Sinn entschlief, das herz allein blieb wach, Geschäfftig, seine Wünsch' in seltsame Gestalten Von Zärtlichkeit und Wonne zu entsalten.

8 5

15. Ein

Ein kleiner Zufall lehrte mich Um diese Zeit, mein Herz noch besser kennen. Der junge Gnom, mein Freund, (das heißt, den ich Genothigt war, aus Mangel so zu nennen,) Fieng an, für ein Geschöpf, das einem Messchen glich, (Doch nur in meinem Aug',) in voller Glut zu brennen. Denn in der Enomenwelt gestand ihr selbst der Neid Den Preis der Liebenswürdigkeit.

16.

Wir stritten oft, wenn er mit aller Schwarmeren Der Leidenschaft mir schwur, daß ihre Ablersnase Der Thron des Liebesgottes sen, Und daß fein Frühlingswind aus rundern Backen blase; Mir schien es, wenn ich ihn so reden hort, er rase; Ihm schien mein Urtheil Raseren: ABir sahen uns nie, ohne uns zu zanken; Doch, mir erweckte dieß besondere Gedanken.

17.

Wie, dacht' ich, mußt' ein Madchen senn, Mir Aug' und herz zugleich zu rühren?
Kann diesen Gnom die Säßlichkeit verführen?
Und seine Benus ist ein Mißgeschops? — Doch nein!
So will es die Natur: ihr Trieb ist allen Thieren
Gemein; ein jegliches nimmt seines gleichen ein;
Der Pfau gefällt dem Pfau; die ungestalte Eule
Find't ihren Gatten schon, glaubt, daß er lieblich heule.

18. Bin

ıR.

Bin ich's allein, für den kein Wesen meiner Art, Kein Gegenstand der unstillbaren Triebe, Die ich in mir empfind', erschaffen ward? In Lust und Fluth seh ich den Geist der Liebe, Der alles, was sich sühlet, paart; Vergaß mich die Natur, nur mich allein? Wo bliebe Ihr mutterlicher Sinn? Nein, nein! Mein herz sagt

Es ahnet mir, mein Wunsch muß wirklich senn.

19.

The bracht' ich oft vom frühen Morgen
Bis in die Nacht mit eitelm Suchen zu;
Bohin, rief ich, wohin, Natur, hast du
Die Göttliche vor mir verborgen?
So stablen meines herzens Sorgen
Des Tages mir die Zeit und in der Nacht die Ruh;
Bohin ich meine Augen wandte,
Sah ich in wachem Traum die holde Unbekannte.

Einst, da ich mich von ungefehr (Es hatte kaum zu tagen angefangen,) Tief im Gebürg' verlor, da kam ein großer Bar Aus dem Gesträuch auf mich gerade zu gegangen. Ihm zu entstiehen war so schwer, Als wehrloß, wie ich war, die Oberhand erlangen; Allein, der Grimmigste vom ganzen Barenstamm, Dem Ansehn nach, war frommer als ein Lamm.

21. Sein

Sein Brummen glich dem Murren einer Rate, Der man den Rucken streicht; er blieb von meinem Plate Drey Schritte stehn, und lächelte mich an, So gut ein Bar nur immer lächeln kann: Es schien, er winke mir, mich ihm getrost zu nahn, Zu sehen, was er mir in seiner rauchen Tate Entgegen hielt. Ich weis nicht, was mich zog; Genug, daß mein Instinct auch bier mich nicht betrog.

Ich nahte mich, ich sah, und schauerndes Entzücken, Indem ich stand und schaute, kuhr Schnell durch mich hin – ich sah – welch eine Creatur! So lieblich, zwar vielleicht in meinen Augen nur, Daß, mich vollkommen zu beglücken, Mir sonst nichts nöthig schien, als stets sie anzublicken; D, Götter! rief ich aus, sie ist's, die ich gesucht, Sie ist's! — hier hemmte mich des Baren Flucht.

Er lief, als ob er sich vor zwanzig Jägern rette, tind ich, ganz außer mir, ich lief ihm nach, als hätte Der Liebesgott mir Flügel angesetz:
So sieht ein Reh, aus seinem grunen Bette Von Ennthiens Gespielen aufgehetz.
Der Räuber schien durch meinen Schmerz ergötzt, hielt, wenn ich hinter ihm mit kurzern Schritten teuchte,

24. Schon

Schon war ich viele Meilen weit, Durch einen Labyrinth von ungebähnten Wegen, Dem Bären nachgerannt, als endlich das Vermögen Dem Willen unterlag; erschöpft von Mattigkeit, Von Durst gebrannt, unfähig, mich zu regen, Sank ich zu Boden hin, und ließ dem Gegner Zeit, Mit dem geliebten Bild im Rachen, Indeß ich lechzend lag, sich unsichtbar zu machen.

25

Bu gutem Glucke war mein Ruheplat nicht ferne Bon einer moofichten Cisterne, Un deren Rand ein alter Palmbaum stieß, Der seine reise Frucht frezwillig fallen ließ. hier war's, wo mir die Noth bewieß, Daß man durch sie aus Pfüßen trinken lerne. Nie schmeckte mir aus Gold der Wein von Alicant. So wohl, wie dieser chlamm aus meiner hohlen hand.

26.

Nachdem ich mich erquiekt, so sieng ich an, ben mir Den Wundern dieses Tag's gelagner nachzuspähen, Nein, dacht' ich, dieser Bar ist kein gemeines Thier; Und die er mir gezeigt — bier steht ihr Abdruck, hier In dieser Brust, und wird hier ewig stehen — Ist mehr, als ein Geschöpf ersindender Ideen; Bon solchen Kindern kann allein Die unverschönbare Natur die Mutter seyn,

. 27. 3a,

Ja, Amor flustert mir. daß ich dich sinden werde, Du, meines Herzens Königinn!
Ich süche dich, so weit die Sonnenpferde Des Tages goldnen Wagen ziehn. Bist du zu schön, um die Bewohnerinn Zu senn von dieser niedern Erde; So soll, dich in vollkommnern Sphären Zu suchen, Amor mich des Aethers Pfabe lehrenz

So rief ich; benn, ihr wist, verliebte Schwärmeren Denkt gerne laut. Drauf fiel mir plöglich ben, Daß, bald zu meinem Zweck zu kommen, Ein Talisman das beste Mittel sen, Den ich im Gnomenschatz einst heimlich weggenommen. Was nur für Thiersgestalt ihr wünschet zu bekommen, Sprecht ihr ein Wort, das auf dem Talisman Gegraben ist, nur aus, so iste gethan.

29.

Mit Flügeln, dacht' ich, kommt man weitet, Als Caftor felbst, der Schutpatron der Reifer. Ich trat sogleich die neue Reise an; Ward, wie es mir gestel, zum Adler, zum Fasan, Zum Papagen, und, war die Nacht nicht heiter, Zur Eule, die im Dunkeln sehen kann:
So stog ich Tag und Nacht, die Seele meines Lebens Zu suchen, durch die Welt, und suchte lang vergebens.

30. Hier

306

Hier war Zerbin, als Lila schicklich fand, Sich unbemerkt vom Tische wegzuschleichen, Bielleicht dem kleinen Uebelstand, Ihr eignes Lob zu hören, auszuweichen. Sie winkte dem Gemahl em Zeichen, Und Joris wurde nicht gewahr, wie sie verschwand; Zerbin suhr fort; sein Feuer im Erzählen Ließ es dem Witter nicht an Lust zum Hören sehlen.

31.

Einst früh an einem Sommertag.
Berweilte fich mein Aug' aufeinem großen Garten/
Der unter mir im Morgenschimmer lag;
So schön, so aufgeblüht, und reich an allen ArtenBon Wohlgeruch, als wären, ihn zu warten,
Die Zephpre selbst bestellt: Ein ewiger Vertrag
Berband Pomonen hier mit Floren,
Die dieses Tempe sichzugleich zum Sitz erkohren.

12.

Ein Anblick, zauberisch genug,
Den eilenden Mercur im Fliegen aufzuhalten,
Und ein ich weist nicht was, wie ein geheimer Zug,
Berwehrte mir, zu weiterm Flug
Die bunten Flügel zu entfalten.
Durch Lufte, die von Zimmt = und Amberduften wallten.

Ließ ich, weil ein Gefang mir ploglich Neugier gab, Auf einen Tulpenbaum mich unbemerkt herab.

33. 3ch

Ich horcht' umber, und fand, der Bogelbauer, Aus dem der süße Schall sich wand, Sen ein Gezelt von Myrthen und Acanth, Durch dessen dichtverwebte Mauer Die Sonne selbst zu sehn nicht möglich fand. Ich stog hinzu; ein nie gefühlter Schauer Ergriff mein herz, indem ich näher kam, Und deutlicher der Stimme Reiz vernahm.

34.

Ich gab ihr einen Leib, und well die Ungenannte, Für deren holdes Bild ich brannte, Die einz'ge Schöne war, die ich von allen kannte, So hatte die von ihr erfüllte Fantasie, Mich zu dereden, wenig Müh, Die schöne Sängerinn im grünen Zelt sev sie. Denkt die Entzückung selbst, in die mein Herz gerathen, Als, was ihm vorgeahnt, die Augen ist bejahten.

20.

Ein Madchen, leicht verhüllt in rosenfarbnen Tast, Trat aus dem Zelt hervor, so schön, so nymphenhast, So schlank von Buchst und lieblich von Gebehrden, Bie hebe pflegt gemalt zu werden; Ihr gelbes Haar floß ringelnd bis zur Erden, In ihren Busen hätt' ein Engel sich vergasst; Den schönsten Fuß verrieth ihr flatterndes Gewand, Und weißer war als Wachs die kleine runde Hand.

36. Non

Bon Bolluft halb entfeelt, und blind von Schauen, mandte

Mein Auge sich von ihr zurud; Allein, ben wiederholtem Blick, Wie ward mir, Gotter! wie? Als ich die Unbekannte, Die ich gesucht, von Zug zu Zug erkannte! Mein Herz erlag der Last von seinem Glück. Glaubt ihr, Herr Paladin, es können Bor Uedermaaß von Lust sich Leib und Seele trennen?

Db ich es glaube? fpricht der schone Paladin; Der Augenbliek wird immer vor mir schweben,. Da ich hievon bennah ein Bensbiel abgegeben. D! warum nur bennah? Warum, Gebieterinn Von dieser Brust, befahlst du mir, zu leben? Warum zerstoß ich nicht in deinem Anschaun hin? Doch, ich vergesse mich, euch so zu unterbrechen; Ich psieze, wie es scheint, manchmal im Traum zu

sprechen.

38.
Zerbin, der zu bescheiden wat,
Von dieser Apostroph Erläut'rung zu begehren,
Fuhr also fort: Mein Herr daß ich nicht in der Schaar Der Wesen din, die wir mit Wenhrauch nähren,
Gereicht allein dem Liebesgott zu Shren.
Wein Benspiel macht die Wahrheit offenbar,
Der suße Tod, den Amor uns gegeben,
Erwecke nur zu einem schönern Leben.
Idris.

Als ich mich wieder felbst empfand, Ror sie bereits aus meinem Aug' entwichen. Wie angstlich ward von mir der ganze Sayn durchstrischen,

Wo sucht' ich nicht, bis ich sie wiederfand! Auf einem Blumenfeld, von lieblichen Gerüchen Umstossen, saß sie da, der Flora gleich, und wand Sich einen Kranz, und ihre Blumen schienen, Von Eifersucht beseelt, den Vorzug zu verdienen.

40.

Dieß liebliche Gemisch von Unschuld, Zärtlichkeit Und nichts besorgendem Vergnügen, Dem herzen voll Gefühls so schnell entgegen sliegen; Der Jugendgeist, den eine Kleinigkeit, Ein Blumenstrauß, ein Schmetterling, erfreut, Dem alles lacht, gab allen ihren Zügen Und Regungen, ich weiß nicht was, das sich Mit namenloser Lust in meine Seele schlich.

41.

Noch seh ich, halb verdeckt von blumichten Gesträuchen, Als Papagan ihr zu, ganz Auge, ganz Gefühl: Als plötzlich Ruh und Scherz aus ihrem antlitz weichen. Ich sah den Rosenmund erbleichen, Ihr Aug' unwölkte sich, der schönen hand entsiel Der Blumentranz, ihr jugendliches Spiel: Sie will entsiehn, und wird von einem Alten Mit langem Silberbart behm runden Arm gehalten.

Sein übrig Ansehn schien so jung, daß man vergaß, Wie alt sein weißer Bart ihn machte; Lang war er, mehr, als das gemeine Maaß Der Männer ist, sein schwarzes Auge lachte, Und auf der dreiten Stirne saß Wasestätisches, das euch zum Schauern brachte; In seiner Rechten lag ein langer schwarzer Stab, Und dis zur Erde floß sein Purpurtleid herab.

43.

Ich mertte bald, nicht obne Schrecken, Daß dieser Greis mein Nebenbuhler sen. Sein Ansehn, und noch mehr, sein langer schwarzer Stecken,

Schien meiner Liebe nicht viel Gunstigs zu entbeden; Denn bendes, dauchte mich, verrathe Zauberen. Der Granbart sprach von Leidenschaft und Treu, Und klagte bitterlich, daß so bewährte Triebe Ihr Derz noch nicht erweicht, und daß sie ihn nicht liebe.

44

Mir wurd' aus ihrer Antwort klat,
Sie fürcht' ihn mehr, als sie ihn hasse.
Sie warf ihm vor, (mit vielem Feuer zwar,
Doch daß es schien, als ob sie schnell sich fasse,)
Daß er zur Morgenszeit sogar,
Noch eh man sichtbar sen, sie nicht in Ruhe lasse:
Sie schwur ihm, daß er sie mit seinen Seuszern plage,
Und daß ihr Perz ihr nichts von Liebe sage.

(B) 2

45. Dieg

Dieß gab ihm zwar zu heftigen Beschwerben Den reichsten Stoff, doch endlich sah ich ihn, Mit einem Ruß, dem sie die Wange zu entziehn Bergebens kämpste, sich vergnügt zurücke ziehn. Raum war er fort, so stieg euch aus der Erden Ein kleines Weib von mürrischen Gebehrden Hervor, und schleppte, ohn ein Wort Zu sprechen, mit Gewalt die junge Schone fort.

46.

Ich folg' ihr, bis sich mir ein berrlicher Palast Bon weißem Marmor zeigt, mit goldbelegtem Dache, Wohl werth, daß Bater Zeve, wenn der Gemahlinn Gast Ihn aus dem himmel treibt, hier seine Wohnung mache; Im hof, den von Lasur ein Säulengang umfast, halt eine Riesenschaar ben Tag und Nacht die Wache: Ein prächtig Thor, von funkelndem Saphir, Thut sich der Schönen auf, und schließt sich hinter ihr.

47.

Wie klaglich sah ich ihr, indem die stolzen Flügel Mit donnerndem Geräusch sich schlossen, hinten nach? Die ganze Macht der sieden Hügel, Bon denen Rom dem Erdfreis Urtheil sprach, War gegen den, der hier befahl, zu schwach. Doch, scheut sich Amor wohl vor Salomonis Siegel? Die Pforte mag bewacht, gesperrt, geriegelt seyn, Im Nothsall bringt er euch durchs Schlüsseloch hinein.

48. Zwo

Zwo Stunden flog ich hin und wieder Um den Palast, dis ich den Ausenthalt Von meiner Schönen fand. Drauf ließ ich in Gestalt Des schönsten Papagan mich vor ihr Fenster nieder, Aufs goldne Gitter hin. Sie sah mich nicht so bald, So schlug ich schon mit klatschendem Gesieder Das Fensterglas, pickt in den Rahm hinein, Und wollte mit Gewalt hinein gelassen sepn.

49.

Sie that's, beschaute mich erstaunt, und ihre Frende Schien fast der meinen gleich. Wie wenig träumte sie, Was unter meinem Federnkleide. Verborgen war! Doch zog die Sympathie Ihr Herz bereits — Welch eine Augenwende War mir erlaubt! Ich saß auf ihrem Knie, Begasste jeden Reiz mit liebestrunknen Blicken, Und durste mich sogar an ihren Busen drücken.

50.

Es schien mir, daß fle Lust an meinem Schmeicheln fand.

Dieß machte mich so kihn, mit unbescheidnen Picken Das niemals ruhige Gewand Bon ihrem weißen hals allmählich wegzurücken; Sie sah mit halbverwirrten Blicken Mir lächelnd zu, bis ihre sanste hand Mit kleinen tändelhasten Schlägen Mir zu verstehen gab, ich werde zu verwegen.

**છ** રૂ

51. Dief

5 I.

Dief war genug, ben Papagan,
Der mich zu fren gemacht, mir aus dem Sin zu bringen.
Ich legte mich, mit Blicken voller Reu,
Zu ihren Füßen hin, und mit gesenkten Schwingen,
Und ließ nicht ab, mich fest um ihren Fuß zu schlingen,
Bis mir ihr Mund bewies, daß ich begnadigt sey.
Sie gab mir einen Auß, und schien ben diesen Spielen
Was neues, das ihr selbst ein Käthsel war, zu fühlen.

So glucklich wirkte balb der zärtliche Betrug. Sie liebte nichts, wie mich: ich ag aus ihren Sänden, Und schlief auf ihrem Schooff; man konnte nie genug Liebkolungen an mich verschwenden.

War je ein Papagan so freundlich und so flug? Die Sprache fehlte nur, das Wunder zu vollenden: Sie gab sich viele Muh; doch blieb ihr Papchen stumm; Es sprach mit Blicken nur, und wußte wohl, warum;

Verstehen, was sie sprach, und doch nicht reden können, Das schien der Dame wunderlich. Romm, rief sie ost, sprich nur: Ich liebe dich; Das wird dir doch die Zunge nicht verbrennen; Versuch's, mir zu gefallen, sprich Nur meinen Namen aus, du hörst so ost ihn nennen! Umsonst, ich blieb ben allem Zuspruch stumm, Und ihre Kammerstau entschied nun, ich sev dumm.

So schlüpsten, ohne daß der bartige Verliebte Sich feben lief , dren Tage schnell vorben. Allein, am vierten schien's, daß ihre Kantafen Ich weis nicht welche Bolle trubte. Richts gab ihr Freude mehr, was fie noch fürzlich liebte, Nicht ihr Clavier, auch nicht ihr Dapagen, Umsonst bestrebt' ich mich, ihr Uebel wegzuscherzen; Es war, als lieg' ihr was fehr wichtigs auf dem herzen.

55.

Den nachsten Morgen schien ihr Spleen vielmehr Sich zu verdoppeln, als zu legen. Bald gieng fle, von Gedanken schwer Und in sich felbst gefehrt. im Zimmer bin und ber ; Bald faß fie, ohne fich zu regen, Auf ihrem Sopha da; nichts hatte das Vermogen Sie aus der andern Welt, wo fie verirret schien, In ihren Leib juruckzuziehn.

56.

Won Rummer fast entseelt saf ich zwar neben ihr, Allein, fie fab mich nicht, und wollte mich nicht feben. Indem wir nun fo fagen, gieng die Thur Mit benden Alugeln auf, und plotlich sahen wir Den alten Weißbart vor ihr feben. Raum ließ er mir noch Zeit, ihm aus bem Weg' ju ge, hen;

Doch, er sab Lila nur. Er marf sich auf die Knie Und sprach von seiner Glut viel feuriger, als nie.

**63** 4

57. Du

Du liebest mich? hort' ich sie endlich sagen; Schon lange sagst du mir's; doch, sag' es noch einmal! Du liebst mich also? — Wie? Kann Lisa das noch fragen?

Erwiedert er; wohlan! es steht in deiner Bahl, Mir zum Beweis was schwerers aufzutragen, Als ihrem Ritter je die Grausamste befahl. Dir meine Liebe zu beweisen, Bieh ich, wenn du es willst die Stern' aus ihren Kreisen,

\$8.

Wills du, so soll des Meeres Strand
Mit lauter Perlen sich, anstatt des Sandes, decken;
Soll sich der Ocean ins seste Land verstecken?.
Soll seder Fels dein Bild von Diamant,
Colossen gleich, die in die Wolken strecken?
Willst du, vom Wolgastrom zum Patagonenland,
Daß alle, die in Kronen prangen,
Ihr Diadem aus deiner Hand empfangen.?

۶9.

Es foll geschehn! Willt du—Nein, fiel fie lächelnd ein, Bor meinem Ehrgeiz mag der Mogol sicher leben; Mein Wunsch fliegt nicht so hoch; und durch ihr herz allein,

Micht durch den Thron der Weltstann Lifa gludlich sepn. Rurz, was ich will, ift nicht so schwer zu geben, Alf nur den fleinsten Berg aus seinem Sitz zu heben. Gieb mir den Jungling nur, der schon die zwepte Nacht Au meiner Seite zugebracht.

60. Den

Den Jungling? wie? sprichst du im Fleber?
Und wen, ich bitte dich? den Jungling, sagst du? — "Ja,
"Ihn, den ich schon zwo Nachte ben mir sah,
"Und wachend immer seh, und der bereits mir lieber
"Alls alles ist; wosern's im Traum geschah,
"O! dau'rte dieser Traum mein ganzes Leben über!
"Liebst du mich, Astramond? Ich will die Probe sehn;
"Last diesen Augenblick den Jungling vor mir siehn.

"Ihn lied' ich , ihn allein, und werd' ihn ewig lieben, "Und fein , sonft niemand's , will ich senn. "Er schwur mir, unser Bund sen im Gestirn geschrieben ,

Wir lieben uns, mein herz ist fein, und seines mein. 22 Sier schien sich Astromond so hestig zu betrüben, Als dräng' in jedem Wort ein Dolch in ihn hmein. Der Schmerz sehien ihm die Sinne selbst zu schwächen, Und ließ die Kraft ihm nicht, sie nur zu unterbrechen,

62.

Urtheilet, herr, was ich, indem sie sprach, empfand! Doch, da sie nun begann, den Jüngling abzumalen, Und ich, verschönert zwar, mich selbst geschildert fand, So wie die Liebe malt, mitFarben nicht, mitStralen, Doch kennbar, daß ein Misverstand Kaum möglich war — o! denkt, von welchen Quaalen Zu welchem Uebermaaß von Wonn' ich übergieng, Indes daß Astromond nun an zu klagen sieng;

છું ૬

63. Du

Du liebest, rief er, Undankbare?
Du liebst? Und wen? Ein Traumgesicht?
Und ware, was du liebst, mehr als ein Hirngedicht,
Glaubst du, daß ich den Lohn so vieler Jahre,
Go vieler Zärtlichkeit, für einen Fremden spare?
Nein, Lila, täusche dich mit solchem Unsinn nicht:
Eh mische sich der Himmel mit der Erde,
Eh ich, selbst einem Gott, dich überlassen werde!

Wie ? foll ein herz, das mir, benm zärtlichsten Bemühn, Es zu erwärmen, kalt geblieben, Kür ein Fantom benm ersten Anblick glühn? Lehrt' ich dich darum nur die süße Kunsk zu lieben, Sie, da du sie gefaßt, mit Andern auszuüben, Und mir, was ich verdient, was mein ist, zu entziehn? Von wem sind alle deine Gaben?
Wer kann ein nähers Recht, dich zu besitzen, haben?

Wer war es, Ungetreus, sprich,
Der dich als Kind an seinen Busen druckte?
Sprich, wer erzog, besorgte, pflegte dich?
Wistenn' ihn wenn du kannst! — Und alles das hatt'

Gethan, damit ein andrer pflückte, Bas ich für mich gepflanzt? Nein, Lila, hoff es nicht! Mein bist du, sen es mun aus Neigung, oder Pflicht. 66. Web 66

Weh dem, den treffe Blis und todtendes Berderben; Der dich mir zu entziehn unfinnig sich getraut! Den schrecklichsten der Tode soll er sterben; Zu längrer Quaal mit Lebensgeist bethaut; Durch Martern neuer Art, wovor der Menschheit graut,

Soll tropfenweis erprest sein Blut die Erde farben. Doch, mas entrust? ich mich? Verdient ein Schattens bild ,

Ein bloger Traum, daß mir die Galle schwillt?

Bergebens hoffest du, dein Traum soll wirklich werden; Wir sind allein: wie vielmal sag' ichs dir?
Wir, und die Bögel, und die Heerden,
Und was in Teichen schwimmt, und in der Erden
Und in der Lust die Geister, die nur mir,
Dir niemals sichtbar sind — Entsage der Begier
Nach fremden wesenlosen Dingen,
Die, von Betrug gezeugt, in deinem Hirn entspringen,

Ein Blick, ein Wort, o Lila, wird zugleich Dein Schickfal und das mein'entscheiden; Sprich nur ein Wort, so sind uns beyden An Wonne nur die Götter gleich; Ergieb dich mir, beherrsch' als Königinn ein Reich Bon Liebesgöttern und von Freuden: On kennest meine Macht: entschließ, o Schönste, dich, Beherrsche mich, so bist du größer noch, als ich.

Dier hielt er ein durch das beredte Schweigen Entstammter Sehnsucht sie zum frohen Ja zu neigen. Du sprichst, versetzte sie, sehr gut, ich muß gestehn, Allein, was half' es dir, sprächst du auch noch so schön? Mich kann mein herz nur überzeugen. Ach, Astramond! Ich hab', ich habe den gesehn, Ihn, den, sobald er nur die Augen auf mich wandte, Mein überzeugtes herz füe seinen herrn erkannte.

59.

Sag' und beweise mir, was ich vor wenig Stunden Geschn, gehört, sen ein Geschöpf der Nacht, Von ungesehr entstanden und verschwunden, Ein Wolkenbild, aus Morgendust gemacht:
Ich sage, nein! Ich weiß, was ich empfunden, Und schlief mein Leib, so hat mein herz gewacht.
Doch, war es nur ein Traum, was hast du zu befahren?

Du konnteft, dachte man, dem Droben weißlich fparen.

Du rudft mir alles vor, was du für mich gethan: O! Altramond, du kennst mein Herz, es kann Nicht unerkenntlich seyn — ich bin dir sehr verpflichtet. Zwar, was du thatest, war auf einen Zweck gerichtet. Der weder edel war noch billig; doch vernichtet Der Zweck die Wohlthat nicht: ich nehm' als Wohl, that an

(Und tuffe dir die Hand, aus der ich fle empfangen,) Was nur ein Anschlag war, mich sicherer zu fangen.

72. Doch

Doch, sage mir, (benn kein Berhältnis schwächt Die Rechte der Natur.) wer hat mir dieses Leben, Und dir, so groß du bist, ein Recht an mich aegeben? Die Macht allein giebt Göttern selbst kein Recht. Nein, Astramond! der war gewis kein Anecht, Der mir die Triebe gab, die diese Brust erheben. Gieb mich zurück; und sen durch eine solche That Der Achtung werth, die dir mein Herz gewidmet hat!

Oo, Lila, spottest du, rief Astramond ergrimmt, Der grenzenlosen Huld, womit ich dich beehrte? So wird das Glüd geschätzt, wozu ich dich bestimmt? Dieß nennst du Dankbarkeit! Erfahre dann, Berkehrte, Daß diese Leidenschaft, die mich zu lang bethörte, Bon diesem Augenblick ihr End in Abscheu nimmt. hinweg mit ihr! Ihr, die ihr meinen Willen In meinen Augen les't, herben, ihn zu erfüllen!

Raum donnert' er das lette Wort,
So trugen, wie es schien, untorperliche hande
Sie durch die Lust aus meinen Augen fort.
Berzweistungsvoll stieß ich, um meiner Quaal ein Ende
Zu machen, mit dem Ropf des Zimmers Marmor,
wände

Doch jedesmal miflang der abgezielte Mord: Ein unsichtbarer Schutz schien über mir zu walten, Und Lila rief mir zu, für sie mich zu erhalten.

75. Ja

75+

Ich faßte wieder Muth, und sann Aufschnelle Flucht, eh noch die Kammerstrau, dem Alten Berdacht auf mich zu geben, Zeit gewann, Schnell mußte mich mein Talisman Zum kleinsten Eulchen umgestalten; Ich fand zu gutem Glück ein Fensterglaß gespalten, Und als die Zwerginn kam, wo ihr Gefangner sep In vollem Hast zu sehn, weg war der Papagan!

76.

Ich flog dem Garten zu, und tauschte Wohl hundertmal die magische Figur;
Der Busche grüne Nacht, wo ich verborgen lauschte, Bermehrte meine Furcht; ich suhr Bev jedem Lüstchen auf, das durch die Blätter rauschte; Und als das Auge der Natur Sich endlich schloß, und sich die Stille mehrte, Schien mir's, aus tieser Fern', als ob ich weinen hörte.

77.

Ich hielt den Athem an, und horchte scharf empor; Da dauchte mich, ich höre kila's Stimme, Als ob sie halberstickt in Thranengussen schwimme, Und immer näher schlug der Jammerton mein Ohr. Ich machte mich zum Löwen, brach im Grimme Aus meinem hinterhalt hervor, Und lief durch Hann und Flur, zur Rach' an dem entschlossen,

Durch ben fo schone Thranen flossen.

78. DOC

Doch, alles, was ich fand, war dieses, daß die Nacht Der Sinnen Urtheil trüglich macht. Bald war's ein Quell, der klatschend aus der Nische Bon einer Nymphe siel, bald Winde, die, erwacht Bom leichten Schlaf, durch Grotten und Gebüsche Sich jagten, bald im Gras das brünstige Gezische Bon Schlangen, die, in Liebesknoten Berschränkt, vor heisser Lust sich zu ersticken drohten.

79۰

Ihr sußes Spiel erhöhte meine Quaal.
Ron Angst gespornt durchlief ich Berg und Thal
Auf viele Meilen weit, um eine Spur zu sinden,
Den Aufenthalt der Schönen zu ergrunden.
Allein, da ist zum sechstenmal
Die Nacht den Tag vertrieb, ließ ich die Hoffnung
schwinden.

Ein See, der vor mir lag, schien mir gemacht zu senn, Bon meinem Leiden mich auf ewig zu befrenn.

80.

Ich fprang hinein; doch, kaum benetzte meine Glieder Dic kuhle Fluth, so kam die Lust zum Leben wieder, Und machte, daß es mir Berrath an Lila schien, Was ihr gewidmet war, ihr treuloß zu entziehn. Dren Worte braucht' es nur, so suhr ich als Delphin Im neuen Element dis in die Tiefe nieder: Nicht lange tried ich noch das ungewohnte Spiel, Als mir aus einer Grust ein Schein ins Auge siel.

81. E8

Es war ein ungeheurer Bogen Bom Finger der Natur in einen Berg gesprengt; Und unten schoß ein Strom, in Felsen eingezwängt, Mit tobendem Gebrüll die dietbeschäumten Wogen. Von einer Belle stets der andern zugedrängt, Fühlt' ich mich mit Gewalt durch diese Gruft gezogen; DesStromes schneller Lauf, das Donnern um mein Ohr Betäubte mich so sehr, daß ich mich selbst verlor.

82.

Denkt, wie mir war, als ich in einem weiten Becken Bom reinesten Saphier mich benm Erwachen fand? Umringt mit bluthenreichen Hecken, Aus deren grüner Nacht, wie von des Zufalls Hand, Hier eine Urne ragt, dort Bilder sich entdecken. Ich glaubte mich im Elyseerland, Und was den Irthum glaublich machte, War, daß ich undeschuppt erwachte.

83.

Allein, zugleich mit dem Delphin War auch der Talisman, mein aanzer Schatz, dahin. Gesucht, beklagt, beweint, war er und blieb verloren. Ward jemals ein Geschörf unglücklicher geboren? Riefich, und sant ins Gras, wo den erschörften Sinn Zuletzt der Schlaf beschlich. Ermuntert von Auroren, Und durch den Balsamschlaf gestärkt, Entwölkte mit dem Tag mein Geist sich unvermerkt.

84. Die

<u>ي</u>نم 🗴

Die Neugier trieb mich ist, die Derter zu besehen, Wohin, unwissend wie? ich mich gezaubert fand. Der Blumen Schmelz, die Pracht maandrischer Alleen, Der Boden überall, für Sand, Mit Perlen überstreut, furz, jeder Gegenstand Bewies ben Ort bewohnt von Feen; Und ein Palast, don bein das Funkeln kaum Erträglich war, ließ keinem Itveisel Raum.

85.

Doch, wunderbarer noch, als alles, war die Stille; Die auf der ganzen Gegend lag; Bon Philomelen an zum Laubfrosch und zur Grille; Bar alles hier verbannt, was einen Laut vermag; Kdum rauschte noch ein Blatt. Erst glaubt' ich; daß der Tda

Sich fpater im Palait, als außerhalb enthulle; Doch endlich with die Furcht, zu tuffi zu fenn, Der Ungeduld; ich wagte mich hinein.

86.

Ein Labyrinth von Salen, Cabinetten Und Zimmern, ließ mich sehn, wie welt die Feeren Die Kunst zurücke läßt. Lack, Schniswert; Maleren; Laveten, Spiegel, Tische, Men; Kurt, alles war so reich, daß Ouzini-Oschanten Und Gengistan benm Tausch gewonnen hätten. Wie? dacht ich, solch ein Sit, und von Bendohnern leer? Dieß alles machte sich doch nicht von ungefehr?

Ich war zum Abzug schon entschlossen, Als mir ein Cabinet, an dessen Thur ich stieß, Den Anblick, den ich mir am wenigsten verhieß, Die schone Lila selbst, auf Volster hingegossen, In allen Reizungen des Mittagsschlummers wies. Vom silbernen Gewölt' des feinsten Flors umpossen, Die Locken aufgelös't, den Busen halb entdeckt, Lag sie, die schone Stirn' im weißen Arm versteckt.

So schon fand nicht Adon im Hann von Amathunt Die eingeschlasne Benus liegen:
Ein süßes Lächeln floß um ihren Rosenmund;
Ihr Busen schien den Liebesgott zu wiegen;
Und jede Mustel that durch sanstes Schwellen kund,
Es musse sie der schönste Traum vergnügen.
Ganz Auge stand ich da, und wünschte so zu stehn
Aeonenlang, bis ich mich mud' an ihr gesehn.

Ein Faun, dem junger Most und feurige Begierde Die Sehnen schwestt, daß der bep Lunens Schein Ein Nymphchen, das im wilden Hann Ann An seiner Urne schlaft, nicht schlaffen lassen wurde: Gesteh' ich unerröthend ein. Der wahren Liebe nur ist Keuschheit keine Burde.

Der wahren Liebe nur ift Reuschheit feine Burbe. Seh'n, was man liebt, giebt's denn ein größer Glud? Mehr als dem Faun ein Ruß, ist ihr ein bloßer Blid.

90. Wie?

Wie? die Geliebte sehn, sich neben ihr besinden, Den Athem in sich ziehn, der ihrer Brust entsich, Ist eine größte Lust für Seelen, die empsinden? Die letzte Gunst entzückt den Faun nicht so. Ein Band, das sich um ihren Fuß zu winden So glücklich war, ein Ring von ihrem Haar, wie froh, Wie reich macht solch ein Tand den, der wahrhaftig

Richts daucht ihn klein, mas sich auf sie bezieht.

Noch stand ich aufgelößt in zärtliches Entzücken, Als sie im Schlaf sich fanst zu mir herüber wand. Ihr liebliches Gesicht, das meinen gier'gen Blicken In süßer Rosenfard' ist völlig offen stand, Schien plöglich ein Gefühl von Wonne auszudrücken. Ihr Busen hob die fleine schlaffe Hand, Die ihn bedeckt', und aus den zarten Leinen Sah ich das schönste Knie Narcissen überscheinen.

92.

Berbin! O mein Zerbin! — rief sie entzückt, und schloß Gleich wieder zu den Mund von lebenden Corallen, Dent ein so süfer Ton entstoß. Nun hielt' ich mich nicht mehr; die Wonne war zu groß. Wer ware nicht in vollem Ueberwallen Der Dankbarkeit auf ihre Brust gefallen? Wer hätte nicht in süßer Truukenheit Solch einen Mund mit Kussen überschnept?

Sewiß nicht ich — rief Jdris schwärmerlich — 55 So tonnt ihr, was ich that, euch selbst, statt meiner sagen. Doch eben diese Fluth von Zärtlichkeit, die mich Auf einen Mund und eine Brust verschlagen, Um welche noch der Ton von meinem Namen schlich, Verwehrte mir, zuviel zu wagen. Ich ließ dem Herzen nur, nicht der Begier, den Laus. Doch, was ich auch begann, so wachte sie nicht auf.

94.

Ben solchen Kussen unbeweglich! Sie muß bezaubert senn, est ist nicht anders möglich! O! Aftramond, ich kenne dich hierinn; Bed dir allein ist Lieb' und Grausamkeit verträglich. Doch hoffe nicht, du werdest den Gewinn Bon demer Bosheit ziehn, eh ich vernichtet bin. Verlaß dich immerhin auf deine Zauberwaffen, Die Liebe und mein Arm soll Rache mir verschaffen.

Indem jog meinen Blick ein ungeheurer Sahn, Auf einem Fußgestell von schwarzem Marmer, an. Er schien zum Flug mit nachgeahmtem Leben Die Purpursügel zu erheben, Und unten ward in Gold dem Leser kund gethan: Wem Amor Wuth genug gegeben, Der schwinge sich, um diese Dame hier Des Zaubers zu bestehn, auf dieses eble Thier.

96. Mir

Mir schien benm ersten Blick die Sache sehr verdachtig. Der alte Cabbatist liegt hier im hinterhalt, Dacht' ich: vielleicht ist diese hahnsgestalt, Zu meinem Untergang, mit Blitz und Donner trächtig. Bielleicht — doch, laß es senn! Vervätheren, Gewalt — Ich scheue nichts, die Liebe macht allmächtig. Ein Blick auf meine Schläferinn Bestärfte mich in diesem fühnen Sinn.

97.

Noch einmal warf ich mich zu ihren Füßen, kußte Noch einmal Stirn und Mund, und fühlt' ist Muth genug,

Auch wenn ich mich für sie mit Riesen schlagen mußte. Oh Aftramond mich überliste, War das, wofür ich ist die mindste Gorge trug. Ich schwang mich auf, der Zaubervogel schlug Die Wolfen schon mit segelgleichem Flügel. Und plößlich däuchte mich der Atlas nur ein hügel.

98.

Wie damals mir geschah, scheint ist mir selbst ein.

Genug, ich fieng schon an, die himmelskutzu hauchen, Und sah in einer See von Sonnenkralen kaum So viel, als Liebende zu stillen Kuffen brauchen. Wir nahten, glaubt' ich, und bereits dem leeren Raum, Als ist mein hahn begann, sich allgemachzu tauchen; -Drauf schoß er senkelrecht als wie ein Afeil herab, Und warf mich unverhofft in einem Brunnen ab.

\$ 3

99. Et

Er warf mich ab, sieng an zu trähen, Schwang im Triumph die Flügel und verschwand. Wie stugt uch, ba ich mich am-alten Ort befand, Und alles wieder sah, was ich noch kaum gesehen; Den grunen Labyrinth, den Boden, statt mit Sandr Mit Perlen überstreut, die thürmenden Alleen, Und, was an meinem Witz und meinem Dasenn salt Mich zweiseln hieß, den nehmlichen Palast.

.100

Mein Wunder stieg, als sich der kleine Wenher Mit einer Schaar von Romphen, ohne Schlever, Der diese Tracht nicht allzu reizend ließ, Erfüllt, und jede mich vertraut willsommen hieß. Willsommen, herr Zerbin, zu einem Abentheuer, Das weniger gefährlich ist, als suß! So sangen sie, und machten im Gedränge Um mich herum den seuchten Raum zu enge.

Wie schon er ist! rief eine — In der That, Figuren dieser Art pflegt man nicht sehr zu bassen — Es mag ganz hubsch sich von ihm wecken lassen, Fiel eine dritte ein. Dieß dau'rte, bis ich bat, Die Damen mochten nicht so sehr zur Unzeit spaßen. Der herr zieht, wie es scheint, hier die Physik zu Rath Sprach eine Alte drauf; er konnte sich erkälten, Und gieng' ein Fehler por, so mußten wir's entgelten.

101.

102. Drauf

Drauf stieß sie in ein horn, und plotslich trugen mich Die Nomphen im Triumph and blumichte Gestade; Ich stutzt in keinem kleinen Grade, Die Kurzweil dauchte mich nicht halb so lächerlich. hosst, sprach ich zu mir selbst, der Alte, daß er sich Auf diese Art von mir entlade? Er denkt doch nicht durch diese Wasserbrachen Mir Lust zum Unbestand zu machen?

103,

Raum trat ich aufs Gestad, als eine andre Schaar Von Rymphen hinter den Schasminen Hervorgeschlichen kam, die mir, so treu ich war, Gefährlicher, als ihre Schwestern, schienen. Sie näherten sich tanzend, Paar und Paar, Und winkten mich herben— MitZittern folgt' ich ihnen; Sie sprachen nicht ein Wort, und tanzten stets voran, Bis wir das schönste Bad vor uns eröffnet sah'n.

104.

Hier (fieng ein Nomphehen an, mir leis ins Ohr zu ramien, )

Mocht' unser Dienst vielleicht beschwerlich sein; Doch sorget nicht, wir lassen euch allein. Statt ihrer wimmelten wohl zwanzig junge Faunen, Mit goldnem Horn auf frauser Stirk, herein. Malt euch, Herr Nitter, mein Erstaunen— Sie kleibeten mich ans, ich saß im Sabe da, Und wußte selbst noch nicht, wie mir geschah.

165. 3ft,

If, fleng ich endlich an, ist euch so viel zu sagen Erlaubt, so bitt' ich, fagt, mohin das alles zielt? Sie blieben stumm; ich mochte zehnmal fragen, Ein schalthaft Lächeln war, was ich dafür erhielt. Nachdem sie mich genug gerieben, abgespult, In warme Tücher eingeschlagen, Beräuchert und aesalbt, dann zierlich angesleib't, Eröffnete die Thur sich plöglich angelweit.

106.

Ein Saal, dem in der Geisterwelt An Schimmer gleich, in dem die Gotter speisen, Empfieng mich ist; die Takel war bestellt, Und eine Symkonie, die Stern' aus ihren Kreisen Heradzuziehn, und wechselsweis gesellt Zum liedlichsten Gesang, sieng an das Gluck zu preisen, Das mir beschieden sey. Beglückte Schläferinn! (So schloß sich jede Stroph') und glücklicher Zerbin!

Nun zweifelt' ich nicht mehr, daß irgend eine Fee, Aus einem Grund, der mir verborgen sen, Mit meinen Sternen sich zu meinem Glud verstehe. Dieß machte mich so froh und sorgenfren, Als ob ich Lila schon an meiner Seite sähe:
Ich setzte mich, undlaß für ihrer dren; Denn, laßt die Seladons, so lang sie mollen, sagen; Wer liebt, sep lauter her; man hat auch einen Magen.

108. Zween

Zween Ganymede machten sich Sehr viel zu thun, mir steißig einzuschenken ; Ihr schlaues Lächeln lockte mich, Den trüben Gram, das zweiselnde Bedenken In einem Nectar zu ertränken, Der sich wie trinkbar Gold den Gaum hinunter schlich. Mir schien vom ersten Glas mein Blut zu Geist geläutert,

Die Stirn' entwolft, das herz erweitert.

Wie Rosen, buhlerisch von Zephyrn ausgehaucht, That sich mein Busen auf; die Wünsche wurden freyer, Die Fantasse, in Wollust eingetaucht, Weissagte sich die schönsten Abenthener. Dieß seelenschmelzende, untderperliche Feuer, In dessen süßer Glut die Weissheit sanst verraucht, Fieng an mit lieblich bangem Sehnen Und süßer Ungeduld die Brust mir auszudehnen.

Doch, wie beschreib' ich euch denGlanz, den Lila's Bild Bon Amors Fackel ist in meinem Aug' erhielt!
O! dieß begreift nur wer's empfunden!
Wie wurd' ich gegen mich mit Ungeduld erfüllt,
Daß ich was Dringenders, als sie zu sehn, gefunden!
Secunden däuchten mich ist tödtlichlange Stunden.
Allein, kaum hatt' ich mich vom Lehnstuhl aufgerafft,
So war in einem Wink das Gastmahl weggeschafft.

III.

Bankett und Saitenspiel, die Nymphen, Sangerinnen Und Anaben, kurz, den ganzen Speisesaal Sah ich in Finskerniß zerrinnen; Raum ließ mir noch ein halberloschner Stral Von serne zu, die Thure zu gewinnen. Denkt, ob ich andachtsvoll mich meiner Dam' empfahl? Ich tappte nun so gut ich konnte weiter, Und sand zuletzt ein Zimmer wieder heiter.

112.

Ich schlich mich auf den Zehn nicht ohne Furcht hinein, Indem benm ungewissen Schein Bon Zimmtol, welches träg in goldnen Lampen brannte, Mein Auge ringsumher Kundschaftersblicke sandte. Allein, der erste Blick, benm Eintritt schon, erkannte Dieß Zimmer eben das zu senn, So mich das erstemal zu Lila eingelassen. Nun wußt' ich mich vor Freude kaum zu fassen.

113.

Und wie ich balb hernach im gleichen Sabinette Ein schlafend Frauenbild, mit halbentdecktem Anie Und offnem Busen fand, auf einem Rusebette Von nelkenfarbnem Sammt, wie Lida lag — wer hatte An meinem Platze nicht gealaubt, er sähe sie? Was ihr zur Achnlichkeit noch sehlen konnte, lieh Der Schlasenden die Schwärmeren der Liebe; Ich glaubte meinem Aug', und mehr noch memem Triebe.

114. Das

I I 4.

Das matte zweifelhaste Licht,
Das Amor selbst zu seinen üben Scherzen
Erfunden hat, wie wenn im frühen Märzen
Aurorens Glanz mit grauen Nebeln sicht,
Beglückte den Betrug, und fälschte mein Gesicht.
Empfindungen! Wie oft belügt ihr unste herzen!
O Lila, seh ich dich! Ist's möglich? Ist's gewiß?
War alles, was der Strom der Lust mich stottern ließ.

In diesem Mittelstand, da zwischen Tod und Leben, Ganz aufgeloft in ideale Luft, Die Seelen, kaum sich selbst bewußt, In muslischer Entzückung schweben, In diesem Stand, von dem ein Bild zu geben Unmöglich ist, lag ich an ihrer Brust: Als meine Schläferinn, der ich's zu lange machte, Durch ihrer Kusse Wuth mich zu mir selber brachte.

Von einem Arm, der kaum der Juno schönem Arm An Form und Weiße wich, fühlt' ich so stark, so warm,

So bennkiglich mich an die halbe Sphare, Woran ich lag, gedrückt, als ob der ganze Schwarm Der losen Götter von Eythere Und Benus selbst in ihn gefahren wäre: Der andre Urm verbarg ihr abgewandt Gesicht. Allein, mir gab bereits mein Derz ein traurig Licht.

117. CO

So menia Rartlichkeit, so bubleristhe Ruffe, Co viel Behutfamteit, ben fo viel Glut, bewies, Dag mich die Soffuung febr betrogen haben muffe, Der Schukaeist reiner Liebe blies Mir marnend ein: bier fen Gefahr: es wiffe Die Dame, die fich mir fo gutia überliek, Die Rolle, welche fie vermuthlich mit bem Alten Bu fpielen abgeredt, nicht lange auszuhalten.

118.

Ich fubr befturit jurud, beschaute fie gengu, Und murde fast jum Stein por Bunder, Mit einer unbefannten Frau Mich so verftrickt zu sehn. Der Angstschweiß ftund wie Thau

Mir auf der Stirne-Richt, als hatt' es ihr am Bunder Bur Heppiafeit gefehlt, benn blendender und runder All ihre Bruft, und reizender gedreht, hat unter Umors hand fich feine nie geblaht.

IIQ.

Gleich lockend ward, was unter Rebeibecken Bu lauren schien, und was fle miklich fand Aus übertriebner Schaam dem Bloden zu verfteden, Der angitlich zwar, doch mat, aus ihrem Arm fich wand. Rurg,fehlt' ihr gleich ber Glanz vom erften Lugendstand, So hatte fie, Begierden zu erwecken , Rur allzwiel - Genung, die Tugend umzumalzen, Und das Gefühl der Mitcht in Wolluft hinzuschmelen. 120. Die

Die Tugend umzuwähren? — rief Der Paladin — o Freund, so war sie wohl nicht tief In eurer Brust gewurzelt! — Mit Erröthen Berseht Zerbin: es scheint, ihr habt in solchen Nothen Euch nie gesehn, tworinn die meine sich verlief. Herr Ritter, ungeprüst giebts lauter Epicteten! Der Stärkste reize nicht die Rache der Natur! Was unsern Fall verwehrt, ist oft ein Zusall nut.

Ich tampste, Freund, dieß war mein Untergang.
Bor einem Fall, zu dem ein innerlicher hang
Die Sinnen zieht, kann nur die Flucht und retten.
Die Wollust, Spinnen gleich, umwindet ihren Fang
Im Sträuben selbst mit unsichtbaren Ketten;
Und ganteln einmal Amoretten
Und Scherz und Freuden dicht um unserAug' und ziehn
Die Schlinge lächelnd zu, dann ist zu spät zum Flichn.

Die Zauberinn! wie wohl war ihr die Kunst zu siegen Bekannt! Zudem gab ihr in einem solchen Streit Setbst meine Unerfahrenheit Den Bortheil über mich — doch daurte das Vergnüsgen,

Sich felbst, und mich, und Amorn in betrügen , Richt langer, als ben mir die erste Trunkenheit. Raum fieng mein Busen an, sich matter auszudehnen, So spielte Reu und Zorn die schrecklichste der Scenen. 123. Die

Die Fee selbst ersuhr von meiner Raseren Den ersten Sturm. Wie man sich einem Ungehener Entreißt, wie aus Medeens Schleper, Durchdrungen bis aufsMart von unlöschbarem Fener, Creusa — ris ich mich uus ihren Armen fren. Wie rast' ich! Kaum daß noch die Scheu, Die dem Geschlecht, das sie so sehr entehrte, Gebührt, sie meiner Wuth zu opfern, mir verwehrte.

124.

Bergebens rief sie alle Macht Der schlauen Reizungen zusammen, Die kurz zuvor in mir so starke Flammen Bermennter Liebe angesacht: Ich hörte nimmer auf, mein Schicksal zu verdammen, Und sie, und mich, und den, der mich zu ihr gebracht. Was sprach, was that sie nicht! — wo nicht, mein Herz zu rühren,

Mich wenigstens noch einmal zu verführen.

125.

Durchtleberraschung nur, nicht durch Berführung, kan Die Unschuld, ungewarnt — gewarnet, niemals — fallen.

Vergebens schmiegte sie an meine Anie sich an , Vergebens schmolz ihr Aug' in tropfeinde Eristallen , Vergebens war des schönen Busens Wallen , Das Mitleid fühlt' ein Stein, das sie mir abzewann. Auch da sie endlich ohne Leben Dabinsank, dacht' ich nicht daran, sie auszuheben.

126. Nun

Nun hielt sie sich nicht mehr, denn alles war versucht, Natur und Kunst, und alles ohne Frucht. Die Wuth half bald ihr auf — was gleicht der Wuth der Feen ? —

Ein Wirbelwind schien ihr die Augen umzadrehen, Die kurz zuvor mich noch so schmachtend angesehen; Und was ihr schöner Mund mir Boses angeflucht, War fürchterlich genug, den Furien der Höllen Die Schlangen auf dem Haupt vor Angst empor zu schwellen.

127.

Auch dieses half ihr nichts; gleich unvermögend war Die schmeichelnde und die ergrimmte Miene.
Das Schrecklichte, womit mich Salmacine Bedräute, jede Quaal, der bittre Tod sogar Schien mir nicht mehr, als meine That verdiene. Ich bot ihr selbst mein Blut zum Opfer dar:
Nein, rief sie wüthend aus, das hieße dir vergeben;
Nichtswürdiger! du sollst für meine Nache leben!

In ein morastiges, lichtleeres Loch gesperrt, Umbeult, umzischt von Kröten und von Schlangen, Siech von gefäulter Lust, von Kummer ausgedörrt, Mit hohlem Aug' und eingefallnen Wangen, Lag ich viel Tage lang gesangen.
Die Fee selbst zuletzt fand mich bedaurenswerth.
Sie host', ich wurde nun statt gänzlich zu verschmachten, In ihren Armen mich noch allzuglücklich achten.

129. Man

Man ließ mich fred; jum zwentenmal Sah ich von Romphen mich bedient, Die alles ihaten,

Mir mehr Gefälligkeit, dus Noth, wo nicht aus Wihl, Für ihre Dame anzurathen. Doch. was fle sagien, wie fle baten, So sehr mein Vortheil auch mir ihren Rath empfahl, So wenig konnte fich mein stolzes Deez bequemen. Um einen solchen Preif das Leben anzunehmen.

130.

Sie fanden meinen Stolf zur Unseit angebracht. Die Fee, sagten sie, hat alles, was die Dienste, Die sie von euch erwartet, rühmlich macht, Und angenehm dazu — Ihr kennet ihre Künste Moch lange nicht; versucht's noch eine Nacht! Was halt euch auf? Schimären, hirngespinste! Bleibt eurer Lila nicht, wenn Salmacine gleich Die Nießung hat, das Eigenthum von euch?

Sinweg mit den Bedenklichkeiten Bon grillenhafter Treu! Der Fee Förderung Geht nicht so weit; sie wird den hohen Schwung Bon eurer Fantasse für Lita nie bestreiten; Send seure, herr Zerbin, das ist für sie genung; Vus Liebe, oder nicht, hat wenig zu bedeuten! Beständigkeit ist ihre Tugend nicht, Und eh ihr mide send, entläßt sie euch der Pflicht.

Rury, was uns Tugend ift, das nannten fle Grimaffen. Mit welchem Grund, erfuhr die Fee bald. Die ganze magische Gewalt Bon ihren Reizungen ward auf mich lofgelassen: Bertumnus wechselte nicht ofter die Gestalt, Bis ihm's gelang, Pomonen zu sumassen: Doch, ihr gelang es nicht. Ich wand mich glucklich los, Und stellt' ein ruhig herz gereizter Rache bloß.

133.

Die schone Furchtbarkeit kann nur ein Rubens malen, Die ihr der Born bep diesem Anlaß gab:
Ihr rollend Ang' schoß Stral auf Stralen,
Dann schaut es stolz auf mich, als einen Burin berab:
Nichtswerther, bebe nicht vor wohlverdienten Qualen,
Rief sie, und hob den schwarzen Zauberstab:
Du bist zu klein für meine Rache;
Entsteuch aus meinem Blief, entsteuch und seh ein
Drache!

134.

Ein Drache sein und bleib es ewiglich, Bis du ein Madchen sindst, das sahig senn kann, dich So, wie du bist, aus Zartlichkeit zu kussen. So viele Großmuth sind't nicht alle Tage sich, Du wirst vielleicht ein wenig warten mussen. Sie spricht's, läst einen Blick voll Grimms noch auf mich schießen, Und sieht, sobald sie mich mit ihrem Stad berührt, Mit schadenfroher Enst, den strengen Fluch vollssührt. Idris.

11nd schnell entzieht die dickfte. Mitternacht Die Ree mir : es bricht ein schreckliches Gewitter Bon allen Seiten aus, des himmel Are fracht, Als schmettert' in erbokter Schlacht Der Sturm' und Donner heer das Firmament in Splitter.

Bie mir zu Muthe war , herr Ritter , Ift zu errathen leicht; ich fand bie Scene Schon, Und hoffte unterm Schutt des Weltbau's zu vergehn. 136.

Doch, plottlich schwieg der Sturm, die schnell ent wölften Lufte

Berguibete aufs neu ber Morgensonne Stral, Und ich befand mich selbst in einem oden Thal, Und nichts rund um mich her, als Wald und Felfentlufte. Mir tam zu Ginn, als ich zum erstenmal Mich ansah, daß man fagt, ben Bafiliet vergifte Ein Spiegelglas durch seinen eignen Blick : Und nun erbat ich nichts, als Spiegel, vom Geschick.

137: Sch guckte flundenlang in einen dunkeln Bach Mir den ermunschten Tod ju geben. Allein, Der Gotter Schluß bestimmte mich zum Leben: Die Zeit verfohnte nach und nach Mich mit mir felbst und meinem Ungemach ; Ich fühlt in meiner Bruft ich weis nicht was fich heben, Das mich, so wenig auch mein Rustand Soffmung lieh Das Ende meiner Moth von Wie boffen bief. 1.28. MB08

. : ::1

Was bis hieher mit mir fich zwetragen, Ift gwar, herr Joris, euern Fragen Benug ju thun , noch nicht geschickt; Allein, ich seh', daß euer Auge nickt : Und da den Diten schon ein Rrang von Rofen schmudt, Wird ist die Morgenruh und benden mehr behagen, Als alles, was in Taufend Einer Racht Scheherezade felbst bem Gultan weisgemacht.

139.

Rommt, wenn es euch gefällt, hert Paladin; Bier Stunden Schlaft find mehr, als Laudanum, gu ichaben:

Die Sterne schwinden schon - und findet ihr Eraoben Un meinem Lebenslauf , fo bin ich willig, ibn Benm Rrubftuck beute fortzusepen. Der Ritter bankt, und folgt bem führenden Berbin Gedantenvoll ins ftille Schlafgemach ; Und - meine Muse gahnt-, und folgt dem Bepipiel nach.

## \*\*\* \*\* \*\* \*\* 132 \*\* \*\* \*\* \*\*\*

## Idris und Zenide.

## Bierter Gefang.

en Schlummer kann gar leicht, wer ein gelichtes Weib

I.

Bur Seite liegen hat , an ihrem Busen sinden. Ein anders ist's, wenn ihr für eure Sünden Ben einer Juno liegt; das ist kein Zeitvertreib! Das bannt den Schlaf, erhiht die Galle, schwächt den Leib,

Und machte selbst den feisten Comus schwinden: Gleichwohl fand Bater Zens, den dieses Unglick traf, Ben guten Nymphen oft ein Mittel für den Schlaf.

Allein, wer liebt, und fieht durch Alpen und durch Meere

Von seiner Dame sich getrennt, Laut mit ihr spricht, als ob er ben ihr ware, Und erst, nachdem er lang manch Ach und Overschwend't,

Gewahr wird, daß sie ihn nicht hore, Kurz, wer die Liebe nur aus ihren Qualen kennt, Den wiegt kein Santenspiel, kein Wein, Kein Opiat, kein Feenmahrchen ein.

3. Det

Der gute Paladin, den wir ganz abgemattet Auf feinem Rubbett' sehn, macht den Beweis hievon. Indes Zerbin, so füß wie ein Endymion, Bey seiner Lida schläft, vom hymen überschattet, Wird jenem von Dionens Sohn Rein Stundchen Schlaf, kein Morgentvaum gestattet; Unruhig walzt er sich in einem sinstern Meer Sich selbst bekampfender Gedanken hin und her.

Er andert oft den Plat, wirst bald auf diese Seite Auf iene bald sich hin, der Breite,
Der Länge nach, drückt fest die Augen zu,
Und hofft, sie komme nun, die langentbehrte Ruh;
Umsonst! die fand er eh im Bauch der glüh'nden Ruh;
Als wo die Seele glüht, eh im erbesten Streite
Der Winde mit der Fluth, zu Oberst auf dem Mast,
Als ben emportem Blut auf Küssen pon Damass.

Berdrossen, ohne Schlaf sein Lager zu zermühlen Masst er sich auf , läßt ein zephyrisches Gewand, Das er auf seinem Sosa fand, Um seine weißen Schultern spielen, Und schleicht dem Gaeten zu, um seinen innern Brand In krischer Morgenlust zu fühlen: Raum athmet er der Blumen süßen Geist, So fühlt er, daß sein Blut in sanstern Wellen seußt:

milf. v

3 3

6. Au.

Unror' exblickt ihn durch die Lauben.
In deren Duft er irrt; fie feufzt, und findet ihn, Wenn wir der losen Muse glauben.
So werth, als Cefaln einst, ihn heimlich wegzurauben; Man sah sie wenigstens in ihrem, Lauf verziehn, Mit Rosen ihn bestreun, die im Ohnpus bluhn, Und sich bergb von ihrem Wagen biefen,
Ihm, wie sie sich entsunt, noch Blicke nachzuschicknie

Menn fie's, bes Aitters Rug' aufsich zu ziehn, gethats, So war's umsonst , der gieng gang-ruhig seine Bahn; Was im Olomp gesthah ließ ihn in stolgem. Frieden, In stiffer Triumeven, beschäftigt mit Zeniden, Dem Gegenstand, der, ohne zu ermüden, Ihn Tag und Nacht erstillt, langt er am User an, Und fühlt sich, wier sein Blist auf den gekränsten Wogen

Dahinschwimmt, wundersam gerührt und angezogen.

Im fernen Horizont, wo die azurne Buft Die See zu tussen scheint, glaubt er, im Morgendust Ein leichtgetuschtest Land zu sehen; Bald macht darinn die mächtigste der Feen, Die Fantasse, ein schimmernd Schloß entstehen; Bulezt däucht ihn sogar, es rust Ihm semand zu, es lisbeln ihm die Winde, Daß seine Göttinn sich in diesem Schloß besinde.

Ihm ist's unmöglich, diesem Wahn und den Begierden, die ihn pressen,
Bu widerstehn; er denkt nicht mehr daran,
Warum er schon so manches Land durchmessen,
Oratel, Statue, und alles ist vergessen;
Er will Zeniden sehn! — O, fänd' er einen Kahn!
Um einen Augenblick Zeniden anzuschauen,
Würd' er dem Weltswert sich in einem Korb vertrauen.

Raum hat er biefen Bunfch andachtig angestimmt, So sieht er einen goldmen Nachen, Der, einer Muschel gleich, ihm sanst entgegen schwimmt;

Ein Liebesgott, bereit, den Steuermann zu machen, Winkt ihm hinein und scheint ihn anzulachen. Der unverzagte Ritter ninmt Das Omen freudig an, steigt ein, und überläßt In voller Zwersicht sich Amorn und dem Weste

Beglückte Fahrt, herr Ritter! — Unterdessen Daß ihr die See durchstreicht, vergönnt, Nach einem Freund, den ihr errathen könnt, Und umzusehn. Sett wir mit ihm zu Nacht gegessen Und ziemlich hastig und von ihm getrennt, War Itsall, der held, nicht langestill gesessen. Er lief wie ein Uchill, und sah sich kurz vorm Schluß Des kunten Tags an einem breiten Fluß.

3 4

12. Det

Der Strom war fchnell und tief, und hatte teine Brude, Auch zeigte sich tein Rabn. Nun boret, was geschab; Er wünscht es nicht so bald, so steht aus Einem Stiete Bon adrichtem Horphyr die schönste Brude da Braucht' er ein starter Pfand pon seinem nahen Glücke? Er hielt Zeniden schon in seinen Armen, sah Sich schon gekrönt und unumschränkten Meister Der ganzen Welt der Elementenzeuster.

11

Er läßt den Fluß gurud und tritt in einen Sann, Den ich , weil Leffing mich benn Ohr gupft, nicht bekebreibe :

Genug, er schien zum Zeitvertreibe Der Gotterchen von Gnid mit Fleiß gemacht zu senn. Die Sonne schlief bereits; allein, ihr Widerschein, Mit voller spiegetheller Scheibe Bon Lunen aufgefaßt, goß einen milbern Tag Auf die Natur heigh, die eingeschlummert lag.

14.

Durch schlangengleich gewundne Pfade-Gieng Itifall; bis er an einen Garten stieß, Der ichoner war, als der am colehischen Gestade, Wo Jason einste des goldnen Widders Bließ Dem Drachen stahl. Rings um dieß Paradieß Herrscht eine goldne Salustrade, Worauf in Urnen von Rubin Die seltensten Gewächs und schänsten Blumen blübn.

Derr Itsall, von Freuden gang berauschet, Berfehlingt bereits sein eingebild'tes Glud; Sein schwellend Derz wird noch einmal so diet, Er hätte, was er hofft, in diesem Augenblick Um sechs Bengalen nicht vertauschet. Indem er nun so sieht, und um sich schaut und lauschet, Schlägt ein vermischt Geton', wie wenn ein ganzer Chor

Bon Freschen fernher quadt, an sein betroffnes Ohr.

So tant's, wenn eine Schaar Gevatterinnen, Basen, Und Ahnstau'n sich um einen Saugling drängt, Ihn schön sind't allerliebst, mit zwanzig solchen Phrasen (Indes den Zappeluden die Amm' in Windeln zwängt,) Sein Hoppscop ihm stellt, und an der klugen Rasen Ihm's ansieht, daßer einst den Doctorbut empfängt; Bu schweigen wäre hier Berbrechen, Und keine wird gehort, weil alle sprechen,

Der Mentheurer horcht, und fleht ein wenig an, Was diese Rachtmusit — von Elstern und von Kra-

(Wie ihn von ferne daucht,) hier wohl bedeuten kann? Sie schwagen was, doch kann er nichts versthick. Das beste, dessen sich der weise Mann besann, War also, näher hinzugehen.
Er schleicht hinzu, und steht euch wie bethört Und nebeltrunken da, sobald er deutlich hört.

35

181

Du feusieft, Gottliche? ruft, jemand ihm entgogen; D! — Venus seufate selbst nicht um Abon so schon! Sieh, wie die Spharen all' in tiefer Stille stehn, Und Gotter weinend sich zu deinen Füßen legen! hier war's! hier sah seh sie in Balsamwolken gebn, dien feusite sie, doch — ach! — nicht mainetwegen! Wer war, o sprich, daßich ihm kuchen mag.
Der Glückliche, der jängst an deinem Busch lag?

Auf Rosen scherzten wir, Les singen zween zusammen,) Als aus dem schönsten Semum dein Affernich geweckt. Der Siserlächtige! Erhatte sich verstrektur der ihr ander Und schielt, uns neibisch au, als wir im Sinde schmanzmen,

Hiere Somele — hier bin ich, Bevet in Flammen! Wozu die seione Luft, die deinen Busen deckt? Wir sehen doch auf ihm die Liebesgotter gaudeln Und mit den Grazien fich auf und nieden schandeln.:

Die Sonn' ist ausgebrappt, (rief eine andre Stimme.) Und ach! der arme Mond! Was half sihm, daß er rang? Sah't ihr, wie ihn der Orach in seinem Grimme Bie einen Brosch hinunter schlang? Welch allgemeine Nacht! Asin Steruchen, das noch glimme!

Ihr auf der Welt da unten eift euch bang? Ihr Thocen! häust auf zu weinen! Bald wird ein neuer Zag aus ihren Aygen scheinen.

21. Bie? -

21,

Wie ? - schrie man anderswo = Bey mir vorübergehn Und thun, als tennst du mich nicht mehr! Du Sprode! Mich, den der Götter Schaar ben dir im Neg gesehn, In deinen Urm verstrick! - Nenust du den Undank schon? Du kennest mich nicht mehr? Barkt du nicht meine Lede Und ich dein Schwan? Beforge, daß ich rede!

Doch, komm nur diese Nacht und sen noch einmal mein, So schwor' ich dir beym Styr, ich will's verzeihn!

Bestürk horcht Itisall mit allen seinen Ohren, Bo bin ich? ruft er endlich aus, Hat sich die Welt, das arose Narrenhaus, Vom Ausbund aller ihrer Thoren Hieher entladen? Wie? Was wird julest hieraus? It alles hier verliebt, und hat den Nis verloren? Wo sind die Sprecher denn? — Unsichtbar? — Gotter! wie? —

Ist lache, Itifall, ist, oder kunftig nie ! .

Er lachte wirklich so, bag er, den Bauch zu halten, Genothigt war — Warum denn, fragt ihr mich? Was sah er denn? Was sah sar so lächerlich? Wir legen schon den Mund in Falten — Ihr herrn, der Spaß verliert durch die Beschreibung sich. Der Ort, woher die Stimmen schallten War ein ovaler Plaß, mit Bäumen rings umsett, An denen Bluht, und Frucht zween Sinne siets ergött.

Un jedem Baume hängt ein großer Vogelbauer Bon goldnetn Draht, und jeder ist das Nest Bon einem Königssohn, der, zärrer oder rauher, Nach dem die Liebesnoth ihm Brust und Gurgel prest, Ben Tag und Nacht sich rastloß hören läst. Den tühnen Itifall befiel ein kleiner Schauer, Indem er die Entdeckung machte, Und an den Abschiedsgruß des schönen Joris dachte,

25.

Er sann ber Sache nach; doch, Itisalle find Bu lebhaft, sich mit Denken zu ermüden. Er merket was; doch faßt er sich geschwind; Gesigt, spricht er zu sich, es fehlt mir ben Zeniden, So ist die Strafe doch gelind. Bohlan! Sein Schickfal hat noch keiner je vermieden! Ich wag's! Mir wird nicht gleich vorm Auge grun und blau:

Ein feiges Berg frent teine fthone Feau!

26.

Ein Cafar, oder Nichts! M's nicht mit einer Erone, Und in Zenidens Schoos, was frag ich, wo ich wohne? So ist ein Resicht mir so gut, als ein Palast. Und nach dem schwärmerischen Tone Von diesen Vögeln hier zu schließen, wünscht ich fast Was sie ein Bartuckt, ist glücklich! Vald ein Gast Ben Jupitern, bald in Dionens Bette, Genießt er bendes nicht als ob er's wirklich hätte?

27. Frion 1

Frion, sagt man, kust' an Dame Junons statt
Ihr Kammermadchen einst — und war er zu beklagen?
Gab ihm sein Irthum nicht das nehmliche Behagen?
War ihre Wange minder glatt,
Ihr Busen nicht so voll? Es ist vielleicht zu fragen,
Ob er benm Tausch nicht noch gewonnen hat —
Ich wollte wenigstens für diese Narren schwören,
Daß sie durch Nießewurz ihr bestes Gluck verloren.

Doch, was beforg' ich hier, als tennt' ich nicht den Schluß

Der Sterne, Die zu meiner Zeugung schienen, Und daß mir jede weichen muß, Die Blut in Udern hat — Ist dieser Göttinn Ruß Ein Abentheur, so wird, sich dessen zu ertühnen Und es bestehn, und nur zu größerm Ruhme dienen — Ihr Königssöhnchen, gute Nacht! Bielleicht, daß eurer Noth mein Glück ein Ende macht!

So wohl gestift geht unfer helb Mit muntern Schritten immer weiter. Der Vollmond macht nunmehr die ganze Gegend heiter, Es schwimmen Baume, Laub und Kräuter In ungewissenz Glanz, balb schatticht, halb erhelltz Das Auge glaubet sich in einer andern Weltz Ein zärtlich herze pocht mit sanstern Schlägen; Allein, ein Faun fühlt doppelt sich verwegen.

30. Es

So fühlt sich Itifall, als ihn Ein klatschendes Geräusch zu einem Brunnen führet, Um den in weitem Areis sich hecken von Schasmin, Acacia und Amaranthen ziehn. Ein großer Liebesgott von weißem Marmor zieret DenMittelpunkt, und zeigt derWelt, wer sie regieret z Er steht, und schwingt zum allgemeinen Brand

2 I .

Die Factel lachelnd floffin feiner rechten Sand.

Mings um den Brunnen her find in den hecken Zwölf Wischen angebracht; zwölf Nymphen liegen drinn, Mit Urnen unterm Arm, und jede Schwimmerinn Sprist einen Wasserstral auf Amors Fackel hin, Die Flamme, die sie scheut und liebt, zu überdecken; Das Wasser klatscht herab, von einem großen Becken Aus Jaspis aufgefaßt; doch; Amor, lächelnd, sieht Der eiteln Arbeit zu, und seine Fackel glüht.

2 Z.

Dieß mochte, benkt ihr, schön ju sehen Gewesen sen; boch wisset, unser Mann Sah nichts davon; ihn zog ein andres Schauspiel an i Und, unter uns, ihr werdet mit gestehen, Es sen nicht leicht, die Augen wegzubrehen, Wenn, mit gewebter Lust leichtsatternd angethan, Ein Madchen euch die Augen raubet, Das baden will, und unbelauscht sich glaubet.

33. Sie

137

Sie hatte, wir es scheint, in einem Rahn mit Fahren In diesem kleinen See sich eine Lust gemacht, Als ihr die Warm' und Liedlichkeit der Nacht, Da Zeit und Ort der Kurzweil gunstig waren, Den Einfall, sich zu wasthen, bengebracht. Schon stand sie, nur von ihren langen Hauren Umschaltet, da, ben deren Schwarze sich Die Weiße ihrer haut dem frischen Schnee verglich.

34.

Sie steht mit halbem Leib um Amors Arm gekrümmt, Und läßt die klatschenden Eristallen Um Arm und Brust, und einen Rücken walket, Der lilsengleich im weißen Mondschein schwimmt. Go wie sie stand, war Itisalsen Iwar ihr Gesicht geraubt; doch, was er sieht, benimmt Die hossung und ben Wunsch, was schöners zu erblicken,

Und benint ibm fan den Athem vor Entwicken.

35.

Dier, Rubens, leif ben Zauberpinsel mir, Damit; was unsern Mann so machtiglich gerühret, Nichts in der Schilderen von seinem Reiz verlieret; Dem Maler nur der Huldgöttinnen, dir, Dir, der Bouschern nur, gebühret, Das, was dem offnen Wick der stammenden Begier Im höchsten Grad der idealen

P.Z. .

36. Er

Er fah — was läßig — firdubend nur Die überwundne Schaam dem Slief der Liebe wehret, Was, underhofft erblickt, die Weisesten bethöret, Woodn und Lucian den lächelnden Contour An jener Benus vreif't, die man zu Gnid verehret; Aurz, was in aller Welt Liebhabet immer fand, Doch, einen Tempel nur im alten Griechenland.

37.

Bey Itifalln war febn, entbrennen, unternehmen, Und flegen immer einerlen.

Sein Geundfas war — und er befand fich wohl ba-

Der Anmiphen Blodigkeit durch Bitten zu beschämen, Sen weber klug noch sichon. Er raubte sonder Scheu, Und wußt' am Ende stets ben Frevel zu verbrämen: Er schob die That auf Amors Ungeduld, Und Rousseau, wie ihr wift, vermindert seine Schuld.

384

Wie wenig fällt in diesem Angenblicke Der Romph' ein Argwohn ein , daß sie verrathen ift? Und daß durch Amord Hinterlist, Was Zephyrs nur bisher gesehen und gefüßt, Das unbescheidne Aug von einem Nann enthicke— Hier, meine Herren, zeigt sich eine kleine Lücke Im Manuscript — Warum dem eben hier? Das weis ich nicht, allein, wer kann dassur?

39. **D**af

Daß was begegnet sen, läst leichtlich sich ermessen, Und, nach Schah Bahams Sinn, was Rührendes vielleicht;

Ob es die Ratten außefressen, Ob der Copist gefehlt, ist, wie den Dichter daucht, So ein Problem — das manchen andern gleicht, Ben denen Nächte durch die Burmanns aufgesessen; Genug, daß ihr das mangelnde Fragment Nach eigner Fantasse nunmehr ersessen könnt.

Sie schrie, und fiel (fo fahrt die Handschrift fort;) vor Schrecken

In Ohnmacht — rudlings ans Gestad.
Bas Angola in gleichem Falle that,
If euch befannt — Die Schöne zu erwecken
Bust euch der Knabe feinen Rath,
Uls daß er in der Angst ein ganzes Basserbecken
Ihr übern Busen goß — Es war sein Erstesmal;
Doch weis man, wie es ihn der schönen Welt empfahl-

41.

Für unsern Mann sen keinem bange! Der wußte, was die feine Lebensart In solchem Fall erheischt. Er saumte sich nicht lange; In solchen Dingen war sein Sinn unendlich zart. Wie viele Müh, wie viel Gepräng' erspart Ihm diese Ohnmacht nicht! Von welchem Iwange Sah er durch diese Hössichkeit Der schönen Dam' auf einmal sich befrept!

Die Ohnmacht, die er zu besiegen Für leichter hielt, war ungewöhnlich tief. Zwar ihrer Rothe nach, und nach ben Wellenzügen, Der vollen Musteln Schien's, fie fchlief; Doch, unbeweglicher tann teine Saule liegen. Sie lag nicht anders ba, als lief' Ihr Schatten schon am fingischen Geftabe: Doch, endlich feuftte fie, fah auf, und bat um Gnabe.

Bum Zurnen ließ der held ihr feine Zeit; Zuent, wenn man euch den Mund mit Ruffen schließet! So fehr euch die Vermeffenheit, Die teineOhren hat, nichts fcheut noch febont, verdrießet, Wie schwer borgt euer Mund den Con der Bitterten, Wenn ihr, gern ober nicht, jum Schmalen lacheln muffet?

Sie hielt demnach mit ihrem Born gurud : Doch endlich tam ein gunft'ger Augenblick.

Es folgten nun ju benden Seiten Bas flets in folden Fall ber mohlgegognen Leuten Man rif fich von Der Wohlstand mit sich bringt. ihm loß :

Man rafte, brante, rieb die Angen, und gerfloß In Thranen, fdwur, der Frevel fen gu groß, Co was verzeih fich nicht , und lag' er Ewigfeiten Zu ihren Füßen ; furz man fpielte Schmerz und Buth Und Unversöhnlichkeit, und - wielte gut.

45. Doch

Doch, da nichts bestig's dau'rt, so war es der Natur Gemäß, daß endlich sich der Jorn der Schönen tühlte; Zumal, da Itisall, ein Meister in der Eur Berletzer Sverddigkeit, so schlau mit ihr verführ, So gut den Reuigen und den Entzückten spielte, Daß sie sich unvermerkt von ihm besänstigt fühlte. Es wurzeln haß und Groll in schönen Seelen nicht; Zudem entstellt der Jorn das reizendste Gesicht.

**4**6.

Der Ausgang war, daß sie, von seinen Schmeichelepen And Bitten überwunden, sich Großmuthiglich entschloß, ihm endlich zu verzeihen. Ein Auß versiegelte den gütlichen Verglich. Und nun bestiß er sich, die Zweisel zu zerstreuen, Als liedt' er sie nicht mehr, womit gemeiniglich, Svbald ben uns der Puls gelaßner schlägt, Der Damen zärtlich Herz sich selbst zu qualen pflegt.

47.

Du zweifelst noch, mein angenehmstes Leben?
Sprach lächelnd Itifall; das nenn' ich Eigenstan!
Ein andrer wurde dir das nicht so leicht vergeben;
Doch, stolz, wie ich auf deinen Benfall bin,
Find' ich mehr schmeichelndes, als muhsames, darinnt
Bedenken dieser Art zu heben.

Er überzeugte fie mit einem folchen Grad Bon Nachdruck, daß sie ihn bald um Bergebung bat.

48. Mut

Nur eins gestehe mir, sprach ste, doch unverhohlen Und ohne Schmeichelen — Was war es, Freund, das dir Benm ersten Anblick mich empfohlen? Gesteh es, sonder Scheu — Die Frag', erwiedert ihr Der Held, ist kişlich — doch. es hort uns niemand hier: Du bist zwar schon vom Haupt bis zu den Sohlen, Doch, ich gesteh, was mich an dir entzückt, Wird nur von Glücklichen erblickt.

49.

Wie, rieffle aus, und warf mit Inbrunft bende Schneeweiße Arm' um ihn — in's möglich? welche Freude !

Doch, hoff ich recht? Bin ich zu schnell vielleicht? Erkläre dich — Madam, mit etwas Kreide, Und, weil mir diese fehlt, mit einem Ruß ift's leicht — Ift jemand, rief sie aus, der mir an Wonne gleicht? O, schwöre mir, es sen, und nimm tafür die Erone Des Geisterreichs und meine Hand zum Lohne.

50.

Herr Itifall, ber sich vorber kaum halten kann,
Ihr berstend ins Gesicht zu lachen,
Fängt an, benm letten Wort, ein langes Rinn zu machen,
Und starret sie aus großen Augen an;
Co sieht euch einer aus, der eben ist begann,
Aus einem Traum noch zweiselnd aufzuwachen.
Wie? benkt er, ist sie's selbs? Zenide? — Welch
ein Glück!

Das nenn' ich , wenn es ift , des Zufalls Meisterfluck 1 51 Du

ς I .

Du zauderst, (fuhr sie fort,) bu schweigst, und bist betroffen ?

Sat falsche Hoffnung mich gewiegt?
Sag noch einmal, es sen, und sagst du wahr, so liegt. Die Welt zu deinem Fuß — Und ich, wosern mein Hoffen, Rust Itisall, mich dießmal nicht betrügt, Ich sehe gar den Sitz der Götter offen!
So rede dann — Madam, es ist, wie ich gesagt; Doch, was bedeutet denn, daß ihr so ernstlich fragt?

Bur bich, (erwiedert fie,) den, wie ich feh, bie Schluffe

Des Götterraths mir jum Gemahl erfiest,
Darf kein Geheimnis senn, was in die Finsternisse
Der Zukunst jedem Aug' sonst eingewickelt ist.
Du wunderst dich, du staunst? — Go wisse,
Das auf des Atlas Stirn ein alter Cabbalist,
Des himmels Nachbar, wohnt, der alles weis und siehet,
Was je geschehen ist, und kunstig noch geschiehet.

Er sagt den Sterblichen vorher Was ihnen widerfährt; ob euch die Sterne hassen, Ob sie euch gunstig sind. Er braucht dazu nicht mehr, Als euch dem Umrif nach genau ins Aug' zu fassen; Nur muß man ihm ein wenig Frenheit lassen: Denn, seiner Mennung nach, ist's nicht von ungefehr, Daß sich zween Nasen nie in allen Stücken gleichen; Kurz, jede Mustel hat für ihn geheime Zeichen.

**£** 3

\$4.

Er sah mich, wie ihr mich gesehn, Und fand, ich weis nicht was, so übermäßig schon, Daß nur ein Thron damit erfüllt zu senn verdiene, Kurz, so viel Maiestät in seiner ganzen Miene, Daß selbst die ernste Musseline Bon Aftracan, dem Drachen zu entgehn, Der unverhofft im Baden sie gestöret, Nichts prächtigers dem User zugekehret.

55.

Ihr haltet mich vielleicht für eitler, als ich bin, Doch, was ich sage, kommt aus seinem eignen Munde; Und alle Welt gesteht, daß in der Sternenkunde Ihm keiner gleicht — Genug, er sah darinn Den Ansang und das Gluck von unserm Liebesbunde. Ich bin bestimmt, der Feen Königinn Zu sen, sobald durch das, was euch gerühret, Der Prinz von Trebisond sein tapfres herz verlieret.

. 56.

Wie? ruft her schlaue Gast; der Pring von Trebisfond?

Der bin ich felbst — Ich bin es überzeuget, Versetzt die Anneph'; es lebet unterm Mond Kein Sterblicher, zu dem, sobald er sich gezeiget, Ein innrer Ing mein Herz, als wie zu euch, geneiget; Ja, Prinz ihr send's, den mir der alte Aftramond Verhieß — Dach, subtt ihr auch, erlaubet mir zu fragen, Den Muth in euch, um Alles was zu wagen?

57. Madam,

Madam, spricht Itisall, (den noch der Wahn bethört, Daß sie Zenide sen,) wem könnt' an Muth es sehlen, Den euer Mund so göttlich hoffen lehrt? Gebietet mir, den Blig des Donnerers zu stehlen, Wenn eure Augen mich beseelen, Go wag' ich's — Gut, mein Pring, so send ihr meiner werth!

(Erwiedert fie, ) ich liebe dieses Feuer: Doch, ich bestimm' euch weit ein schöner Abentheuer.

Liebt ihr mich, Pring? davon hangt alles ab — Wie, rust er, läßt zu einer solchen Frage Die Königinn der Liebe sich herab? Verdient' ich sie? — Hemit setzt er sich in die Lage, Ihr auf die Art, die ihm die mindste Mühe gab, Zu zeigen, daß sie sich mit eiteln Zweiseln plage. Glaubt ihr, erwiedert sie, indem sie sich entreist, Daß dieser Ungestüm viel Zärtlichkeit beweist?

Nein, Pring, ich schließe nicht, wie manche Sproden schließen,

Die, eurer Trunkenheit noch langer zu genießen, Sich stellen, ob sie sich dadurch betrügen ließen, Und, Kindern ahnlich, schrenn, daß ihr sie wiegen sollt. Die Art, wie ihr beweist't, ist, wenn ihr wollt, Gut für den Augenblick; sie zollt Der Eitelkeit — ihr sucht in solchen Proben Ehre; Wir denken: ware das, wenn ich nicht reizend ware?

Allein, so bent' ich nicht, mein Bring; ich fordre mehr. Man kennt euch andre schon; es fällt euch gar nicht schwer,

Für jede, die euch ungefehr In Gahrung sett, (und so viel zu gewinnen Brauchts eben keine Huldgottinnen,) Ganz in Entzückungen und Flammen zu zerrinnen; Ihr glaubt wohl selbst, ihr liebt, so lang das Fieber schäumt;

Den andern Tag ist's euch , ihr habt geträumt.

Mich aller Sorgen zu entheben, Daß ihr so flatterhast, wie andre Männer, sepd, Müßt ihr von eurer Zärtlichkeit Mir unzwendeutige und neue Proben geben. Fürs erste, Prinz, soll euer Leben In meiner Macht, und meine Sicherheit Für eure Treue seyn — Entzieht euch meinen Ketten So kann euch nichts von meiner Rache retten!

Ich schwöre, Königinn — Ihr schwört? Rein, schwösert nicht;

Fragt eyer Herz, versprecht so viel es euch verspricht, Richt eine Sylbe mehr — Hier gilt kein Uebereilen; Denn, bev Dianens keuschem Licht!
Ich will dein Herz mit keiner andern theilen.
Du spieltest sicherer mit Jovis Donnerkeilen, Alls mit dem blosen Wort, das du mur giebst; Du stirbest, Prinz, sobald du mich nicht liebst. 63.

Wofern, spricht Itifall, die Dau'r von meinem Glücke An diesem Umstand hängt, so borget nur für mich, Sobald ihr wollt, des alten Titons Krücke, So sterb' ich nie! – Doch sagt, wie nennt die Probe sich, Die ich bestehen soll? Sie sen so fürchterlich Sie will, was wagt' ich nicht um einen eurer Blicke? Pring, sagt sie, lernt mein herz erst kennen, dem viel, leicht

Rein andres in ber Welt an Stolze gleicht.

64

Die Damen fordern sonst, es soll, wer sie verehret, Für alle andern stumpf und ohne Nerven senn. Für mich ist diese Art von Eitelkeit zu klein; Der schönsten Gunst wird euch von mir gewähret. Genießt sie alle, Prinz, nehmt alle stürmend ein; Doch, wenn ihr im Triumph aus ihren Armen kehret, Bringt euer Derz mir unverlegt zurück, Und sindet größre Lust in meinem blogen Blick.

65,

Beflegt Gottinnen felbst! Mir wird's jum Ruhm ge-

Wenn jede dem, der mich bezwungen, weichen muß. Allein, der reizendste Genuß Soll eure Sinnen nur, nie euer Herz, erweichen; Er schwäche nie den Reiz von meinem Kuß Und diene mir zuletzt zum Siegeszeichen: Kurz, treibet, wenn ihr wollt, mit allen euern Scherz, Und ich allein herrsch' über euer Derz!

R s

66. Mas

Madam, ihr seht mich in Erstaunen — Ihr liebet mich, und fodert — ja, mein Freund; Ich lief're sie euch aus, die Blonden und die Braunen; So seltsam diese Arobe scheint, So ist sie glaubet mir, vernünstiger, als ihr mennt; Sie unterscheidet Amors Launen Am sichersten von dieser reinen Glut, Die meinem Stolz allein Genüge thut.

Denkt nicht, es sen so leicht, was ich von euch verlange; Jit macht mich der Genuß in euern Augen schon, Doch, Pring, vielleicht bin ich es nur so lange, Als euer Taumel dau'rt — Ich muß es euch gestehn, Die Probe, die ich euch bereite, macht mir bange; Allein, das Schicksal will's; ihr mußt Zeniden sehn! Ist werden Itisalln die Augen ausgezogen; Doch läßt er sie nicht sehn, wie sehr er sich betrogen.

68.

Zeniden, ruft er aus, von welcher Fama sagt, Daß, wer sie sieht, sogleich den Wis verlieret? Ich denke, mancher hat das Abentheur gewagt, Der den Verlust nicht sonderlich verspüret. Was mich betrifft, Madam, ich bin nicht so verzagt: Die Neugier, ich gesteh's, hat mich hieher geführet; Allein, was ich bereits geschn, Macht jeden andern Wunsch auf ewig mir vergehn.

69. Jhr

Ihr send ein Schmeichler, Pring, (versetzt die schone Dame, )

Doch nein! Mein herz verschmaht den niedrigen Berbacht!

Ser dieses herzens werth, das die dein edler Name e Das Schicksal und mein hang auf ewig eigen macht! O! könntest du, nachdem, was diese Nacht Geschah, mich hintergehn – ich stürbe, Pring, vor Grame. Dich hintergehn? Il's möglich, ruft der held, Daß unser Glück solch eine Furcht vergällt?

70

Doch , wenn du zweiseln kannst , warum von mir be-

Daß ich sie sehen soll? — Ich fordre wohl noch mehr, Besiegen sollst du sie! — Das Abentheur ist schwer; Ja, wenn nicht deinen Muth ein glücklichs Ungefehr Begünstigt, könnt' es leicht die Hossnung ganz zersiören, Die meinen Busen schwellt — Dir dieses zu erklären, Berbeut Aurora mir, die schon den Morgen weckt; Wir sind verloren, Prinz, wenn jemand und entdeckt.

Frausame, rust er aus, es ist noch weit vom Morgen, Wie könnt' ich schon- "Still! Nichts von Järtlichkeit! Entweicht in senen Wald, und haltet euch verborgen; Bis uns die Mitternacht den Schlener wieder leit't. Ein Umstand qualt mich nur — ich habe nichts bereih Euch zu erfrischen, — Send hierüber ohne Sorgen, Spricht Itifall; hier ist ein Talisman,
Mit dessen Benstand ich ein wenig zaubern kann. 72.

Den besten Wein, die niedlichsten Gerichte Setzt er in Wusten mir, sobald ich winke, vor, Belustigt mit Musik aus stiller Luft mein Ohr, Vertreibt die Nacht mit zauberischem Lichte, Und weiset mich zurecht, wenn ich den Weg verlor. Ihr glaubt vielleicht, ich scherze oder dichte, Allein, er kann noch mehr; dieß Stückchen Feengold Verwandelt mich in welche Form ihr wollt.

73.

Was fagt ihr, Pring? ruft Rahimu, vor Freuden Ganz außer sich; ihr könnt durch euern Talisman Euch wie ihr wollt, in fremde Formen kleiden? Nun können wir uns ohne Rummer scheiden! Ich seh, ihr habt den Ring des Königs Cormovan; Und nun ist nichts, das uns den Sieg entziehen kann. Umarme mich, mein Pring! Eh jene Sterne scheinen, Soll dieser Liebesgott uns wieder hier vereinen.

74.

Der Prinz von Trebisond, er wolle oder nicht, Muß ihren Armen sich entreißen, Und, bis in nachster Nacht die spätern Sterne gleißen, Die Ungeduld der Reugier schweigen heißen, Die taum erwarten kann, bis ihm ihr Unterricht Ein Rathsel los't, das vieles zwar verspricht, Doch wenig Anschein zeigt — hier lassen wir ihn gehen, Um uns indeß nach Idris umzusehen.

\*50.03\*

Idris

## 

## Idris und Zenide.

Fünfter Gefang.

arum und wie der schöne Paladin,
In einem Ueberfall von schwärmendem Verlangen,
Um seines Herzens Königinn
Bu sehn, und ihre Knie fußfällig zu umfangen,
Uneingedenk des Freund's Zerbin,
Früh, da noch alles schlief, zu Schiff davongegangen,
Und Amorn sich daben zum Stsuermann erwählt,
Hat euch bereits das vierte Buch erzählt.

Es fahrt fich schnell und fanft in einem Zaubernachen; In zehn Minuten stieg herr Ibris schon ans Land. Doch, bente, wie ihm's gefiel, ba, statt ber schonen

Die ihn dahin gelockt, er eine Wildnis fand? Ein felfichtes Geripp', bewohndar nur für Drachen, Und ode Gegenden, wo nicht ein Baumchen stand! Er sucht das Feenschloß, das aus der Insel Mitte Zu steigen schien, und find't nicht eine Fischerhütte.

## 158 Idris und Zenide. -

Mit iedem neuen Schritt entdeckt Ein Vorwurf sich, der neue Furcht erweckt. Doch, Idris wandelt fort, obgleich die dde Stille Ein todweissagendes Gebrülle Der Ungeheuer bricht, so diese Wildnis heckt. Auf einmal wirst der Sturmwind eine Hülle Von siedenfacher Nacht um den erstickten Tag, So daß der Ritter kaum sith selbst erkennen mag.

Erwartungsvoll, was alles dieß Am Ende werden foll, und ohne sich zu scheuen, Bleibt Idris stehn, als schnell der Schlund der Finsterniß Ents plich gabnt, um Flamm auf Flammen auszuspepen; Der Donner ras't, ein allgemeiner Riß Scheint jeden Augenblick des himmels Kall zu dräuen, Die Erde schwanft, ein ungeheurer Spalt Zerreißt sie und entdeckt der Schatten Ausenthalt.

Und aus dem Abgrund fleigt ein heer von Amphis-

Und Sollenkarven auf, grotester etelhaft, Als durch der Milgsucht Schöpfungstraft Schlasiose Mutterchen, bethaut vom Zaubersaft Der Zee Mab, zu sehen wähnen; Sie athmen Flammen aus, und grinsen mit den Zähnen.

Man weis, herr Idris hatte Muth, Doch diesesmal gerann sein ritterliches Blut.

6. Was

Was foll er thun? Den diamantnen Degen, Der ist so nothig war, ließ er im Schlafgemach Benm Freund Zerbin zuruck – und nur mit O! und Ach! Läßt ein Gespensterheer sich nicht zu Boden legen. In dieser Roth war alles viel zu schwach, Was Kräste der Natur vermögen.
Was thut, wenn alles fehlt, ein achter Nittersmann? Er rust den Schus von seiner Göttinn an.

Derr Joris rufet kaum Zeniden, so zersießen Die Ungeheu'r in Luft, der Donner rollt nicht mehr, Es slieht der Stürme wüthend Heer, Die Wolken hören auf zu gießen, Und plötzlich macht der Sonne Wiederkehr Des schönsten Unblicks ihn genießen, Der eines Wandrers Blick sich jemals dargestellt; Kurz, ihn bedünkt, er sen in einer andern Welt.

Die Luft, die Demens bezauberte Gefilde Durchwürzt, ist nicht so rein und milde, Und so bulsamisch nicht, als die er in sich zieht; Der Baume glanzend Laub, der Schmelz der Blumen glubt,

Als ob die Sonne fich in so viel Spiegeln bilde. Er steht entzückt und übersieht Ein unbegrenztes Feld, das einem Garten gleichet, Dem alles, was er noch gesehn, an Schönheit weichet.

Sehr wohl, denkt ihr: indef wird ihm bas Nachts gewand,

Worinn er Morgenlust zu schöpfen ausgegangen, Gebadet, wie er sich durch jenen Sturm befand, Sehr unbequem um seine Schultern hangen — Ihr Herr'n, erinnert euch, wir sind im Feenland; Der Sturm, der ihn so umgeneigt empfangen, Der Wolfenbruch, das ganze Höllenfest, War lauter Zauberwerk, das keine Spuren läßt.

Run forget er nicht mehr, daß ihn fein herz betrogen. Boll füßer hoffnungen, irrt er getroft, wohin

Sein Fuß ihn führt, und wird, durch taufend grune Bogen

Und Rosenbusch' und Lauben von Schakmin, In einen Labyrinth, der ohne Ausgang schien, So unvermerkt hineingezogen, Daß ihm die reizende Gefahr Nicht sichtbar ward, bis er gefangen war.

ìı.

Der Ausgang, ja fogar der Wunsch, ihn auszusinden, Wird immer schwieriger, je mehr er sieht und hört; Ein wollustgirrendes Geton von Floten stort Der Sine Auh, und schleicht in schlängelnden Gewinden Ins herz sich ein; er glaubt sich zärtlich zu empfinden, Da doch allein des Blutes Lauf sich mehrt; Es wird ben dessen Reiz und wollustreichem Pressen Für einen Augenblick Zenide selbst vergessen.

Ihn laden überall g wogne Schatten ein; Hier binden Zephyrk ihn mit einer Rosenkette, Dort reicht von einem Blumenbette Die schönste Nympo' ihm lächelnd Götterwein; Wie reizend winft sie ihm! Der mußte Marmor seyn, Der ihr zu nahn sich nicht versucht gefühlet hätte. Der Nitter fuhlt's, hebt mit versichlnem Blick Den Fuß — schwebt plöglich still — und zieht ihn scheu zurück.

13

Er flieht — die Flucht allein kann uns vor Amorn

Alls eine Schönere, vom kubnsten Faun gejagt, Ihm in die Arme laust — hier galt's, sich zu besigen! Diennmphe weis vorAngst nicht, was sie thut noch sagt; Doch Idris, eh er noch sie anzuschauen wagt, Fühlt sie bereits bis in den Fingerspigen. Wie wird ihm erst, nachdem sein Aug' ihn lehrt, Es sen die Nehmiche, die ihn im Bad gestört!

4.

Er will sich mit Gewalt aus ihren schwanenweißen, Ihn fest umschlingenden get rehten Armen reißen; Sein eigner Arm versagt ihm die Gewalt; Er schließt die Augen zu, die reizende Gestalt Nicht mehr zu sehn; toch was an seinem Ausen wallt Und somvathetisch klovst kann er nicht ruhen heißen: Er will sie sanst zurücke schieben; Die ungelehr'ge Hand folgt angenehmern Trieben.

ıς.

Was ihn aus mancher Roth schon riß, Wozu in Fahrlichkeit mit Drachen und mit Damen Die Galaors und Amadis Und Don Quischotten stets die fromme Zustucht nahmen, Dieß Mittel, oder sonst tein anders, hilft gewiß: Gein Schutzeist haucht ihm's ein; er rust Zenidens Namen,

Und plotlich fühlt er Araft, er reißt fich loß, und läuft, Daß Nymphen, die so fliehn, gewiß kein Faun ergreift.

16.

Der Lohn der Tugend folgt dem edeln Unterfangen. Er fioh aus diesem Zaubergrund, Die Hälfte kaum von sieben Parasangen, So war er der Gesahr entgangen, Und sah auf einmal sich in einem weiten Rund, In dessen Mitt' ein Dohnwoon edler Bauart stund, Doch, ohne Schmuck, gestützt auf Jaspissäulen, An derer Einfalt sich die Augen nicht verweilen.

17.

Wie freudig klopft sein Herz, da er das Ziel erblickt, Das von Zeniden ihn vertrieben!
O Göttinn, ruft er aus, (vielleicht zu früh entzückt.)
Ich hoffte nicht umsonst du wirst, du wirst mich lieben!
Hier ist der Ort, den mir dein schöner Mund beschrieben.
Sein Bild ist allzutief in meine Brust gedrückt —
Er ill's, ich kann mich nicht betrüuen;
Hier soll der Liebe Macht des Schicksals Neid besiegen.

ıŔ.

- Swar kuhn und mehr als kuhn, unmöglich scheinst was ich

Mich untersteng, hier zu erstreben ; Ein Bild, das fühlloß ist, beleben — So etwas nur zu dichten, ließe sich In einem Mährchen kaum vergeben — Doch, was vermagich nicht durch Amorn und durch dich ! Kann's mehr als eine Glut, so wie die meine, brauchen, Dem Marmor selbst den Geist der Liebe einzuhauchen?

So ruft der Haladin, und naht voll Zuversicht Dem wundervollen Abentheuer, Bon dem er sich Zenidens Herz verspricht — Dem Bilde, das verhüllt in einen seidnen Schlever Ganz einsam sieht. Ist wankt sein fühner Muth, es sicht Begier und Furcht in ihm; allmählich wird er frever, Er wagts; doch schaudert ihm, indem er sich erkühnt, Die Seide wegzuziehn, die ihr zum Kleide dienb

D, wag es nicht, wenn du, anstattes zu beseelen, Richt selbst zum Felsen werden willt!
Doch, der Verwegne wagt's, enthüllt
Rühn den fatalen Stein, und sieht— D, warum sehlen
Mir Farb' und Vinsel hier, statt frostig zu erzählen
Zu malen, wie ihm ward, als er Zenidens Bild
Erblickt—Ihr Bild? Nein, nein; Sie selbst!— So
warmes Leben

Bermag die Kunst dem Marmor nicht zu geben! La si, So

To wie die Schone stund, entstieg dem blauen Meere, Mit eigner Schonheit nur geschmuckt, Ans chorische Gestad, die Gotten von Cythere, Und um sie drängte sich der Götter Schaar entzückt, Und jeder wünscht, daß er der Erste wäre, Den dieser Mund, den diese Brust beglückt; Bollsommners hat die Sonne nie bestralet, Besungen kein Poet, kein Titian gemalet.

22.

Doch, ware dieses Bild auch nicht so schön gewesen: In Joris Augen war nichts schöners in der Welt; Es war Zenidens Bild—Jil nicht, was und gefällt, Das Liebenswürdigste der Wesen?
Von Amord Zauberlicht erhellt
Daucht und an ihm sogar ein Fehler auserlesen.
Er steht entzückt, und glaubt, je mehr er sieht,
Das warmes Blut in diesem Marmor glüht.

Sehr selten ober nie betrügt uns, was man fühlt, Der Jerthum liedt allein in übereisten Schlüssen. Der Ritter sieht, daß Geist in diesen Augen spielt, Fühlt durch ihr Licheln sich versuchet, sie zu küffen, und wuste nicht, auch konnt' er es nicht wissen, Daß eine Nomph' im Stein unsichtbar Wache hielt. So renn' ich sie, damit der Reim sich füllen lasse, Doch war sie in der That von einer andern Elasse.

24, Ihr

Ihr kennt die Geisterart, womit Graf Gabalis Den ze: erkreis (wo ern ein solcher ware,) Bevolkert hat? Sie macht, das ist gewiß, Der Fantasie der Cabbalisten Chre. Michts schöners, zärtlichers, geistreichers überdieß, Als, sinem Urtheil nach, die Damen dieser Sphäre. Ihr Blick ist Sonnenschein, ihr Athem Rosendust, Ihr ganzes Wesen Licht, und ihr Gewand von Lust.

Von dieser Gattung war Amone, In deren Schutze sich Zenidens Bild befand. Zum Unglück warf die seuerfarbne Schöne Die Augen kaum auf unsern Mann, so stand Durch einen Pfeil von Amors straffer Sehne, Ihr zärtlich Herz in vollem Brand, So sühlte sie den stärksten Trieb erwachen, Mit diesem Sterblichen unsterblich sich zu machen.

Zenidens Bild war sehr von jenem unterschieden, An denen sich die Affen der Natur, Die Phidias, in hartem Stein ermüden; Was unser Aug' an jenen täuscht, ist nur Die äußre Form, der wallende Contour; Das Junre bleibet roh: doch dieses glich Zeniden Sogar im innern Bau; es hatte Fleisch und Bein, Die Seele sehlt' ihm nur, um ganz Sie Selbst zu senn.

£ 3

27. Ihr

Ihr wundert euch, wie dieses zugegangen?
Geduldet euch, die Zeit macht alles offenbar.
Genug, daß dieser Bunct dem zärtlichen Berlangen
Der Salamandrinn gunstig war.
Sie macht ihn sich zu nuß. Schon gluhn die blaffen

Wangen,
Schon spielt der Liebe Geist im blauen Augenpaar;
Die neue Seele macht schon jede Nerve beben,
Und schwellt die schone Brust mit jugendlichem Leben.

28.

Umdne wuste selbst, als sie dieß alles that, Nicht oder doch nicht deutlich, was sie wollte; Sie sah nicht, oder sah zu spat, Daß, was in Joris Augen rollte, An diesem Plat, den sie so übereilt vertrat, Vermuthlich Folgen haben sollte. Wie leicht geschieht's, wenn Amor euch berückt, Daß ihr verwickelt send, eh ihr das Netz erblickt?

Sie ward es erst gewahr, als Idris, hingerissen Bon sympathetischer Gewalt, Der eingebildeten Zenide sich zu Füßen Eistatisch wirft und unter seur'zen Russen, Auf ihre Kand gedrückt, gebrachne Sylben laut — Int stungte sie, erröthete, beschalt Sich silbst, und übersah mit innerlichem Grauen, Wie übel sie gethaur, zuviel sich zuzutrauen.

30. Ihr

Ihr stüstert Amor zu: Es ware Seltsamkeit, Wenn sie den Vortheil nicht aus seinem Irthum zoge, Den Zusall und Gelegenheit Ihr ungesucht so nahe lege— Der Anblick seiner Glut und süßen Trunkenheit Benebelt ihr Gesicht, macht ihre Sinnen rege— Sie scheut und wünschet doch die unbekannte Lust, Und em verhaltnes Ach! erhebt die volle Brust.

**1** [

Begeistert, außer sich, verloren in Entzücken, Bergist der Paladin bereits der Ehrfurcht Pslicht, Erkühnt sich schon mit liebetrunknen Blicken, Sein thränendes Gesicht au diese Bruit zu drücken, Der's immer mehr an Kraft zum Widerstehn gebricht; Stets läßiger und matter sicht Die holde Schaam mit Amors süsem Triebe; Zu gutem Glück erwacht die Eigenliee.

.32

Sie, die so oft der Tugend Schutzeist ift, Die Eigenlied', entreisit sie Amors Netzen. Wie nun? Sie sollte sich nicht höher schätzen, Alls sich durch schnöde hinterlist An einer Andern Platz zu setzen? — Der schöne Ritter glaubt, daß er Zeniden tüst — Und ich — mir eckelt, es zu denken — Ich sollt" an Einen mich, der mich nicht liebt, verschenken?

2.4

33, **I**G

Ich follt' ihm die Gestalt, worim ich sicher bin, Daß teine mir den Rorzug raubt, verhehlen, Und eine Nebenbuhlerinn, Die mir an Reizen weicht, beseelen, Liebtosungen, die sein getäuschter Sinn Nicht mir bestimmt, ihm heimlich abzustehlen? Nein, Amor! was man auch von deiner Allmacht spricht,

So tief erniedrigst du Amonen ewig nicht.

34.

So denkt sie, und indem von Grad zu Grade frener Sein Arm allmählich sich um ihre Huften schlingt, Steht plötzlich um und um der ganze Dohm in Feuer, Drauf folgt ein Donnerschlag, der Mark und Bein durchdringt;

In Flammen eingewickelt, fpringt Aus deinem Arm, Zenide, dein Getreuer Bestürzt, doch unversehrt, zurud; D. Bunder! und verschwind't im gleichen Augenblid!

Weg ist er, keine Spur wird mehr von ihm gesehen; Denn wer nicht doppelt ist, kann nur an Einem Ort Auf einmal seyn—Ihn nahm, die Bahrheit zu gestehem Die Salamandrinn mit sich fort. Erstaunt, wie ihm daben geschehen, Find't Joris sich an einer Quelle Bord, Die, statt gemeiner Fluth, ein trinkbar Gold ergieset, Und über Perleu hin durch Rosenbusche sießet.

Durch Rosen zwar, doch denen wenig gleich, Die in der Unterwelt an jungen Busen bluven; Ein einz ger Rosenstock, wie hier viel hundert glüben, Ein einz ger galte wohl ben euch, Ihr Leute unterm Mond, ein kleines Königreich; Allein, sie lassen sich in fremdem Grund' nicht ziehen. Dien, wo die reinste Glut den Stoff veredelt hat, Biuht dustender Rubin, sprost Turtis und Granat.

37.

Dier fieht man, was und Armen kaum in Traumen Bu ehen wird, die Selsseine keimen; Bon Blumen solcher Art vermischt auf jeder Flur Den farbenreichen Schmelz die chomische Natur; Efbares Gold reist auf smaragdnen Baumen; Der Wein ist trinkbar Feu'r, wogegen Tokan nur Dem Wasser gleicht, worinn besorgte Schenken Die scharfe Jugendkraft des Neckarweins ertranken.

Wie unserm Helden war, vermuthet jedermann, Der sich im Geist an seine Stelle,
In Busche von Smaragd, an eine frische Quelle Von Naua d'Oro seizen kann —
Er starrt erstaunt die neuen Wunder an,
Dann zählt er sich die wunderbarsten Fälle,
Die ihm begegnet, vor, und muß sich selbst gestehn,
Er habe nichts unglaublichers gesehn.

£ 5

39. Er

Er hatt' auch seinen eignen Sinnen Für diesesmal vermuthlich nicht getraut; Allein, was er benm ersten Schritte schaut, Läßt zu Betrachtungen ihn keine Zeit gewinnen, Denn plöglich schimmern ihm die Zinnen Des herrlichsten Palasts, den Geister je erbaut, In sein geblendet Aug', und aus der Pforte gehen Drey Fraulein, schöner noch, als Feen.

Es mangelt ihnen nichts, um Grazien zu senn, Ais daß sie nicht ein wenig nackter waren; Denn das Gesicht des Paladins zu sparen, Umschatteten leichtwallende Simaren Bon himmlischem Azur, durchwebt mit Sonnenschein, Den schönen Leib; auch hullt die Stien' ein Schleper

ein <sub>1</sub>

Der, wenn er fällt, die dickste Mitternacht Durch ihre Blicke gleich jum hellsten Mittag macht.

41.

Es wallt ein Meer von lieblichern Gerüchen, Als die von Enlond Strand in meilenlangen Strichen Den Schiffenden der Oft entgegen weht, Von ihnen her — Mit sanster Majestät, Und Reizen, die sich schon ind Herz hineingeschlichen, Eh sich das Herz besinnt und widersteht, Gehn sie auf Joris zu, begrüßen ihren Gast, Und führen ihn zum schimmernden Pallast.

42. Et

Er folgt den unbekannten Drepen Mit ricterlicher Höflichkeit! Beym Eintritt in den Hof erwarten ihn zwo Reihen Bon Nymphen, alle jung, und lauter Lieblichkeit, Ihm Blumen in den Weg zu streuen, Mit Körbchen theils, theils mit Musik bereit, Um in der neuen Welt, in die er eingegangen, Ihn ihm Triumphe zu empfangen.

43

So wird , von allem dem , was Aug' und Ohr ihm rührt ,

Bezaubert und verwirrt, durch stolze Saulengange Und Sale voller Glanz, in festlichem Geprange Bur Königinn, die dieses Land regiert, Der schöne Ritter eingeführt. Auf einmal schweigen nun die himmlischen Gefange, Indem der reiche Vorhang steigt Und dem Geblendeten — Imokans Schönheit zeigt.

44.

This, edler Paladin, ihr ruse deine Krafte Zusammen, ihr beweise deine Treu! Du machtest, es ist wahr, dich einmal oder zwen Von den Umhalsungen der Wassernymphe fren-Hier sindest du ein schwereres Geschäffte! Behutsam, schöner Ritter! heste, Oheste nicht so lang dein kuhnes Augenpaar Auf die so reizende Gesahr!

45. Ges

Gesteh, daß dir das Land der Feen, Obgleich dein Baterland, nichts schöners je gezeigt! Gesteh, hatt'st du zuvor Amonens Reiz gestehen, Eh du Zeniden sahst — Doch, nur zu sehr gestehen DeinAug' und selbst deinHerz, das ganz insAuge steigt, Du suhlst zur Untreu dich zum erstenmal geneigt, Bersucht zum wenigsten; denn auch die treuste Liebe Schützt und nicht allemal vor einem raschen Triebe.

36.

Was fle gefährlich macht, ist nicht die Sommetrie Der himmlischen Gestalt, der Glanz der schönsten Farben ;

Die bloße Schönheit zeugt Bewundrung, Liebe nie, Und wenn sie auch verwund't, so giebt's nur leichte Narben.

Der Geift, die Seele war's, die ihr die Herzen warben, Der feelenvolle Blick, die feltfame Magie, Die ein gefühlvoll Hos um fich herum ergießet, Was ihr nicht nennen könt, und doch empfinden muffet.

47.

Derr Joris fühlt's — Doch, ein Gedanke bloß An seine Statue, an die geliebten Züge, An diesen Blick, von dem sein herz zerfloß, Macht aus dem magischen unsichtbar'n Ret ihn loß, Worinn es schien, daß sich sein Geist verfliege. Du selbst, Amone hast voreitig dir zum Siege Den Weg gesverrt; den Rey, wodurch er sich Bor dir beschützt, erhielt Zenidens Bild durch dich!

Gleich unempfindlich war die göttliche Splide Und ihre Statue — Wie viel verlorne Muh Berfchwendete der Ritter nicht an sie! Wie wurd' er oft der eiteln Arbeit mude! Richts, als die Zauberen von einer Sympathie, Die ihm zu mächtig war, erhielt ihn ben Zenide. Nie las er das gesehnte Glück, Geliebt zu seyn, in ihrem kalten Blick.

49.

Nur bann, wenn er dieß Bild bestelen könnte, (Das Werk der Zauberkunst, woran der Sterne chluß Ihr Schickial band und seines,) dann vergönnte Die Hoffnung ibm der spröden Dame Kuß, Won der er sich es auszusuchen, trennte.
Amdne, die dieß Bild im Dohm bewachen muß, Läßt sich, da Idris kommt, vom Liebesgott erhaschen, Und will, zu beyder Luft, den Ritter überraschen.

۲0.

Aus allem scheint, daß jene Clausul ihr Berborgen war — Doch, dem sen wie ihm wolle, Uneingedent, daß man vollenden solle, Was man begann, sah sie zu spåt die Ungebühr Der allzurasch auf sich genommnen Rolle.
Stolz war's, nicht Tugend, was die lockende Begier In diesem Busen übermochte,
Der unter Joris Mund von ihren Seuszern pochte.

51, Mun

ςI

Nun buft sie ihr Bergehn. Der Ritter, dem die Liebe Benidens Bild so warm, so glühend, so beseelt, Mit Augen, deren Feu'r dem Sieger kaum verheelt, Daß nur die Schaam sein nahes Glück verschiebe! Stets vor die Stirne malt, und durch die flarkern Trie-

be

Sein taufres herz zu jeder Probe flählt, Der Ritter fühlt nur schwach, was ihn, ich wette, Zu einer andern Zeit ganz überwältigt hatte.

52.

Umone fieht, (benn ihr Geschlecht Hat, wie man weiß, für solche Dinge Den sechsten Sinn;) sie sieht, was ihre Reize schwächt, Ihr eignes Werk, und zurnt mit bestem Recht Auf sich allein; sie liegt in ihrer eignen Schlinge. Doch daß sie nach und nach ihn zum Gehorsam bringe, Bu zweiseln, sällt ihr nur nicht ein; Sie kennt das herz zu gut, so kleines Muths zu senn.

53.

Mit schlauer Kunst verbirgt sie ihm und allen, Die um sie sind, den Zweck, ihm zu gefallen. Zwar folget Fest auf Fest; man höret nichts als Scherz, Musik und Tanz' in ihrem Schloß erschallen, Doch, ohne daß es schien, man wolle an sein herz, Den Borwand gab der Trübsinn und der Schmerz, Der auf der Stirn' ihm saß, und welchen zu verheelen, So sehr er sich bemubt, ihm oft die Kräfte sehlen.

54. Die

Die Freundschaft beut ihm alles, was sie kann, Um seinen Unmuth zu zerstreuen, Aus ihrem schönen Mund mit so viel Anmuth an, Bersichert ihn so oft, es wurde sie erfreuen, Wosern das, was ihn druckt, vielleicht ein kühner Plan Zu Abentheuern ist, ihm ihre Macht zu leihen, Daß Joris sich zulest entschließt Und sein Geheimnis ganz in ihren Schoos ergießt.

55.

Unstreitig ist's, daß euch ein schönes Weib Mit ihrem Schooshund oder Affen Weit lieber reden hort — den schaalsten Zeitvertreib, Und war's, euch pfeisend selbst im Spiegel anzugaffen, Ja, auf den Sopha hin mit halbem Leib Gelagert, neben ihr zu gahnen und zu schlafen — Viel eher euch verzeiht, als eine Litanie Von dem, was euer Herz empfind't, und nicht für sie.

Rein schlechters Mittel ist, um seinen hof zu machen, Das ist gewiß! — Erzählt, so schön ihr wollt, Ihr macht die Weil ihr lang, und sprächt ihr lauter Gold;

Sie gabnt, wenn ihr mit euern schönen Sachen Das Gegentheil von dem, was ihr beweisen sollt, Ihr noch so stark beweist — Sprecht ihr vom grünen Drachen,

Nom goldnen Pferd, vom blauen Vogel vor; Rur mit der Schwester Lob verschont ihr zartlich Ohr! 57. herr

Derr Ibris sundigte sehr wieder diese Regel; Allein Amone macht die Ausnahm auch von ihr. Ausmerksam sigt sie da, gerader, als ein Reael, Mit unverwandtem Aug' und lauschender Begier; Und unterlag manchmal die Langmuth schier, So nagt sie lächelnd sich die rosensarbnen Rägel, Besieht die Linien in ihrer weißen Hand, Dreht ihren Ring herum, und spielt mit einem Band.

58.

Der Ritter spricht ihr von Zeniben Und seiner Leidenschaft, entzückt wie ein Poet Und mit sich selbst wie ein Boet zufrieden, Er alaubt, weil ihm daben die Zeit so schnell vergeht, Die schone Hörerinn so wenig zu ermüden, Als sich, und sorget nur, so schwärmend und gebläht Sein Ausdruck ist, daß er zu matt erzähle, Daß seinen Farben Kraft, dem Ausdruck Feuer schle.

9.

Die stärkste Schwärmeren erschöpfet sich zulet, und endlich hört auch Fris auf zu sprechen. Amdne, welche sich inzwischen voracscht, Sobald er fertig ist, (denn endlich muß es brechen,) Für den Roman, womit er sie ergößt — und abgefühlt — vollständig sich zu rächen, Rühmt seine Treu, lobt ihren Gegenstand und zeigt, Zenidens Werth sey ihr nicht undefannt.

60

So sehr sie ihn deswegen gludlich preiset,
So andert unvermerkt ihr Ton sich in Be moll:
Eie sieht, indem sie ihn mit schwacher Hoffnung speiset,
Bedenklich aus, sie seuszt, und spricht geheimnisvoll;
Aurz so daß, was sie sagt und nicht sagt, ihm beweiset,
Es sen nicht alles, wie es soll.
Er dringt so kark in sie, sich naher zu erklaren,
Daß sie genothigt ist, die Bitte zu gewähren.

Wie ungern, fängt fie an, entschließt die Freundschaft

Den süßen Jerthum die auf ewig zu benehmen, Die Hoffnung die du nahrst, dein Schicksal zu bezähmeng Die Ungewißheit selbst war noch ein Gut für dich. Doch, Idris ist ein held—und sich zu Tode grämen, Was auch die Ursach sep, ist gar nicht ritterlich! Ich rede dann, und zwar erfordert dein Verlangen, Vom Ey die Sache anzusangen.

62.

Der weise Aftramond, der auf des Allas hoh Ein Zauberschloß bewohnt, war, eh des Alters Schnes Auf seiner Scheitel lag, einst jung, wie zu erachten, Und ließ um seine Gunft tein hubsches Madchen

Mur Eine, und die war zum Unglud eine Fee i Sah man umsonst nach seinem Benfall trachten. Schön war sie nicht, noch iung, doch jugendlich genug, Das sie an Stren und Brust die hellsen Farben trug. Idris.

Allein:, so rosensard die gute Frau sich kleid'te, So dick sie sich mit Sch, minke i berzog, So künsklich ihr Gesicht sich in der Weite Um drevzig Jahre jünger log, So ost und ernstlich sie den Angriss auch erneute, So wenig half es ihr; es überwog Der frische Reiz der lieblichsten Solside, Und diese wurde bald zur Mutter von Zenide.

64

Die Alte wüthet wie ein Drache, Krast sich die Schminke ab, und rauft ihr dunnes Haar;

Allein, was blieb, ben so bewandter Sache, Da jene nun geliebt und im Besitze war, Ihr übrig, als die Lust, die eitle Lust der Rache? Sie schwört so schrecklich, das sogar Die Furien vor Angst in ihre Ketten beissen, Nichts soll ihn ihrer Rach' entreissen.

65.

Der Alten Macht war groß, doch größer nicht Als Astramonds, der ihrer Wuth nur lachte; Sie überlegte dieß ben fühlerm Blut und dachte, Der Zorn sen lächerlich, der mit dem Winde sicht. Die Schlaue zeigte nun ein ruhiger Gesicht, Und that so viel, dis sie ihn sicher machte. Man hoffte, daß die Zeit ihr Blut befänstigt hätte; Und die Splside kam nunmehr ins Wochenbette. Michts schöners, als das Rind, von welchem sie genas, Ward, seit es Mutter giebt, geboren. Derr Astramond, der sich vor Freude kaum besaß, Sie sein zur Königinn vom Feenland erkohren. Der bosen Fee, die ihr den Untergang geschworen, War nicht im Horoscop gedacht;

67.

Alls Aftramond Zeniden zu begaben Mun fertig war, brach sie mit Wuth hervor und schrie ; Ja, ja, dieß alles soll sie haben, Und mehr noch, wenn du willt — Doch, lieben soll sie nie!

Schon sen sie, lauter Reiz, reich an Minervens Gaben, Und wer sie anschaut, liebe sie! Und wer sie anschaut, soll mit Seuszern sie betäuben, Und Sie allein soll unempfindlich bleiben!

68.

Ein jeder sehne sich nach dem fatalen Glud, Bu ihren Füßen sich jum Schatten abzugrämen; Ihr Unblick soll, gefährlich wie der Blick Des Basilist, den Wis des Klügsten lähmen, Dem die Vernunst, und dem das Leben nehmen! Und immer bleib' ihr Herz hart wie ein Felsenstück; Und der, den Sie allein von andern unterscheidet, Sey, der am heftigsten durch ihren Kaltsinn leidet!

So sprach sie, sprang auf ihren Drachenwagen, Und fuhr im Blis davon, nach boser Feen Art. Nun, Joris, kannst du selbst am besten sagen, Ob an Zeniden sich der Alten Fluch erwahrt. Du liebest sie, und hast vermuthlich nichts gespart, Der Liebe Sold ben ihr davon zu tragen—Die Freundschaft schmeichelt nicht — Allein, Wenn Du sie nicht gerührt, so muß sie sühlloß seyn.

Ein stiller Seuszer hob, indem ihr dieß entstel, Das Lustgeweb, der Liebesgötter Spiel, Das ihren schönen Busen küste. Ein Itifall, und wer zu leben wüste, Bedächte sich nicht lang, was er erwiedern müste: Doch Idris merkte nichts. Von seiner Bunsche Ziel Dem er sich kaum so nah gesehen, So weit entsernt, als je, verwünscht er alle Feen.

Indessen wird durch das, was ihm Amon' erzählt, Doch sein Orackel nicht vernichtet.
Mir scheint, (erwiedert er,) Amone nicht berichtet, (Sonst hätte sie es mir vermuthlich nicht verheelt,) Daß ein Orakel mich zu Hoffnungen verpflichtet.
Wosern mein Kuß die Statue beseelt.
Die sich im Dohm des Labyrinths besindet, So bricht das Zauberwerk, das ist Zeniden bindet.

72. Und

Und dieß fatale Bild, das Ende meiner Pein, Die Statue, Madam, ist nicht allein Nach langem Suchen ausgefunden: Sie wurde — Nein! es kann kein Blendwerk seyn, Was ich gesehen und empfunden! Warm wurde sie von diesem Arm umwunden; Ich sah Empfindungen in ihren Augen gluhn, Und Amors Farb' auf ihren Wangen bluhn.

73

Wis war sehr glücklich für Amone, Daß Jdris zu entzückt, sie zu betrachten, war; Das Colorit der guten Schöne War wirklich sehenswerth! Sie brannte nur nicht gar. Allein, sie fast sich schnell, und hält, als ob sie gähne, Den Fächer vor, und da die größeste Gefahr Vorben ist, stellt sie sich, um ihn verwirrt zu machen, Als brauchte sie Gewalt, nicht überlaut zu lachen.

74.

Bit's moglich? Kann das Herz fo fehr uns hintergehen?

Ist's möglich, ruft sie, nicht zu sehen —— (Doch, ich begreiffe leicht, daß du nicht sehen willt,). Daß dein Orake soruch, und dein beseeltes Bild, Und deine Fantasie dir eine Nase drehen?
Wenn eine Clausul nur durch ein Mirakel gilt, Ist's nicht so viel, als ob sie gar nicht ware?
Doch, Sie verzeihen mir, daß ich Sie Logik lehre!

M 3 75. Die

Die Logit, (ruft er aus.) Madam, die Logit soll 'Mir mein Gefühl nicht irreitig machen!
Mirakel, oder nicht — das sind nicht meine Sachen!
Genug, ich fühlt — und war nicht süßen Weines voll—
Wie unter meinem Auß ihr Busen seussend schwoll —
Wir glauben oft im Traume, das wir wachen,
Erwiedert sie; und auch dann wenn man wirklich fühlt,
Wird unpermerkt uns oft ein Streich gespielt.

76.

Ich könnte dir davon ein kleines Benspiel geben, Das meine Zweifel dir vielleicht Begreistich machte — doch, mich däucht, Du wurst mich gern des Dienstes überheben. Wir lieben allzusehr in einem Wahn zu schweben, Der uns gefällt, und unsern Wünschen gleicht. Hier schwieg sie, ohne sich darüber zu erklären, Und ließ in seinem Kopf die neuen Zweisel gähren.

77.

Er fleht umsonst. Amone bleibt daben, Der naheren Erklärung auszuweichen. Er zehrt sich ab mit Gram; sie billigt seine Treu, Theilt seinen Schmerz mit ihm, und giebt ihm tausend Zeichen,

Wie sehr fie seine Freundinn sen. Und so gelingt es ihr, sein herz zu überschleichen, Er benft an teine List, indem der Zärtlichkeit Die Freundschaft ihren Schlever leibt,

78. Dft

Oft schwahen sie im stillen Hann zusammen, Und von Zeniden siets und von der Triebe Macht, Die aus der Sympathic verwandter Seelen stammen. Allmählich schmilzt in wollusvollen Flammen Das weiche Herz bahin; fein warnender Berdacht Stört seine Sicherheit; der Lauben grüne Nacht Enwickelt zärtliche, unnennbare Gesihle, Und der Instinct spielt auch ganz heimlich seine Spiele.

79.

Ein zweiselhastes Licht verdüstert Ummerklich die Vernunst; sie schlummert fanst gewiegt, Auf Rosen ein — und Amor ist vergnügt! Wer sieht die Natter nun, die in den Biumen liegt? Wer merkt, Er sey's, der in die Seelen stüstert? Sie sehn sich staumend anzund fühlen sich verschwistert? Man nimmt indeß, ganz in Gesühl entzückt, Nicht wahr, wie zärklich man die hand einander drückt.

80.

Wohlan, Madam, wosern es je geschah,
Daß Ihre Tugend sich in einem stillen Hanne,
Bon Rosen überwölbt — zur Abendzeit — alleine—
Mit einem Freund befangen sah —
Vielleicht benm zärtlichen verführerischen Scheine
Des Silbermonds — Nicht wahr, es pochte da,
Ich weis nicht was, wozu der Dialect der Musen
Noch keinen Namen hat, in ihrem sansten Busen?

M 4

Sie fühlten Sich — und wußten Selbst nicht wie — So zärtlich! So gerührt! — Tieffinnig "mocht" ich fagen —

Wollustglich verirrt in Ihrer Fantasie, Und doch — wenn's Ihnen einsiel, Sich zu fragen ? Was dent' ich wohl? — in Ihrem Leben nie Zur Antwort weniger geschickt — Geneigt zu klagen, Und toch vergnügt — Die Augen thränenvoll, Und traurig, selbst durch das, was Sie erfreuen soll,

In diesen nehmlichen seltsamen Augenblicken, In diesem Mittelstand von Wehmuth und Entzücken, Br diesem schwärmerischen Schwung Der Fantasie, in dieser Dämmerung, Die in der Seele herrscht, verliert ein Berz, das jung Und fühlend ist, in Amors seidnen Stricken Sich gar zu leicht — es wäre falsche Schaam, Wenn wir es läugneten, Madam.

83. Gefieb'n Sie, unter uns, ein jugendlicher Freund

Voll Zärtlichfeit, und der daben nichts Boses mennt, (Wie Idris damass war,) wird ohne unser Wollen Gefährlicher, als ein erklärter Feind.
Man flieht vor einem Faun: doch, ienen Unschuldsvollen, Wie siel' es Ihnen ein, daß Sie den fliehen sollen? Indeß geschieht doch oft, daß er ben warmen Blut, Was Faunen faunisch thun, nach Platons Weise thut.

Was aus Amonens Freund zuletzt geworden ware, Nimmt jede Kennerinn leicht aus dem Anfang ab. Wahr ist's, Amone war tein Madchen aus Cyth ere Hingegen war auch Idris kein Combab. Zum Glück für seine Treu begab Die Dam', aus zärtlichen Begriffen von der Ehre, Sich ihres Vortheils selbst; sie dachte viel zu fein, Den Feen Crebillons an Künsten gleich zu seyn.

85

Dadurch gewann er Zeit, und fragte sich so lange, Warum, und wie, und wo er dieß und das empfand, Und kurz, er grübelte so tief, bis er die Schlange In seinem Busen schlummern fand. Bestürzt sieht er von diesem süßen Hange, Der ihm so schuldloß schien, sich an den jahen Rand Der Untreu unvermerkt gezogen; So hatte ihn sein Herz noch nie betrogen!

85

Mit Abscheu schaubert er zurück; Es wahr ihm neu, sich vor sich selbst zu schämen. Er suckt die Einsamkeit, um über das Geschick, Das ihn verfolgt, sich ungestört zu grämen. Flieh, Unbesonnener! eh dir Amönens Blick Zu sliehen wehrt — Allein, woher die Flügel nehmen? Denn aus dem Feuerkreis, der ihn gefangen hält, Geht weder Weg noch Steg in diese Unterwelt.

Er weinte, wie man sagt, daß ehmals Alexander Den Mangel einer Bruck' ins himmelreich beweint: Alls unverhofft in Flor, dem schönsten Salamander, Der sur Amdnen brennt, ein helser ihm erscheint. Zwar Flox war bis hieber des neuen Gunstlings Feind, Doch der gemeine Schmerz verschnt sie mit einander. Gleich ist ihr Schmerz, verschieden seine Quelle, Denn jeder wünscht sich an des Andern Stelle.

88.

Dem Salamander zwar daucht's lauter heuchelen, Wenn Joris sich erklart, ihm gern die Gunst zu gonnen, Die seinen Neid gereizt. Wie soll't er glauben konnen, Daß sie zu sehn und nicht wie ein Vesuv zu brennen, Dem Sohn der Erde möglich sen?

Doch, Idris sest ihn bald von allen Zweiseln fren, Da er, so sehentlich, als bat' er um sem Leben, Ersucht, ihm einen Nath zur schneissen Flucht zu geben.

Bur Flucht? von herzen gern, und mehr als einen Rath,

Erwiedert Flop; ein Freund hilft mit der That.
Sprich nur, wohin? Auf meinen eignen Schwingen Will ich dich, war' es auch ans außerste Gestad Des Ethers, wo die Welt ans Unding grenzet, bringen. Nichts angenehmers kann in Joris Ohren klingen. Er nimmt den Genius benm Wort, Und schneller, als der Blig, sleugt dieser mit ihm fort.

90. In

In weniger als vier Secunden If Joris wieder da, woselbst er sich befunden, Als ihn in Flammen eingehüllt, Amone mit sich nahm Allein, Zenidens Bild, Das erste, was er denkt und suchet, ist verschwunden. Die Stelle, wo es stand ist leer. So schlecht verailt Das Schicksal seine Treu! Das man ihn von ihr trennet,

Ift nicht genug; fogar ihr Bild wird ihm mißgonnet,

Um den erhabnen Dohm, wo einst Zenide stand, Zieht sich ein hatber Mond von lieblichen Gebüschen; Sedrat : und Myrthenbäume mischen Hier Licht und Dunkelheitzu diesem Mittelstand, Worinn ben sichwüler Sonnen Brand. In sichern dichtverwebten Nischen Die Nymphe gern dem schmeichelhaften West Den heißen Leib entfesselt überläst.

92.

Dier warf sich , übermannt von Gram, Der Ritter hin ins Gras. Die Ungedult benahm Ihm allen Muth, sein Glud noch länger zu versuchen. Und er begann die Stunde zu versuchen , Worinn er auf den Einfall kam , Bon einem Traum' das Urbild aufzusuchen. Er zweiselt nun nicht mehr , daß er , durch Zauberen Geäfft , der Gegenstand von Amors Kurzweil sen.

93. Jm

Im starkken Anfall seiner Schmerzen Bird selbst Zenide nicht verschont. Bie? die ich so geliebt, die ich in meinem Herzen Als meine Königinn und Göttinn eingethront, Sie hat die Grausamteit, mit meiner Quaal zu scherzen? So täuscht sie mich! So wird die reinste Glut belohnt! Dieß ist die Frucht von ihrer falschen Güte! Und ich verzehr' um sie der Jugend beste Blüthe?

94.

In ihres Angesichts bezaubertes Oval Als wie in einen Kreis gebannet, Bu jedem rühmlichen Bestreben abgespannet Und nervenloß, verseufzt in lächerlicher Quaal Mein ehmals edler Geist, von Amorn nun entmannet. Wo ist mein Ritterschmuck, der goldbeschuppte Stahl? Wem durft' ich, wie ich bin, die seige Stirne bieten? Mein bloßer Auszug zeizt schon einen Sphariten!

Nein, Amor! langer will ich nicht Dein niederträchtig Joch ertragen, Und um ein reizendes Gesicht Der Tugend meinen Muth und diesen Arm versagen. Der Unschuld Rächer senn, sich mit Tyrannen schlagen, Und steuren aller Feshd', ist wahrer Ritter Psicht! Beseele, wer da will, undankbare Zenide, Dein Bild, und dich! Ich bin des Abentheuers mube.

Er sagt's und rasst' sich aus, entschlossen als ein held, Den Dienst Zeniden auszufünden: Als aus des Hanns maandrischen Gewinden Ihm etwas in die Augen fällt, Das seinem heldenthum, und allen Weisheitsgrunden Der Stoa selbst, die Wage halt, Und was er kaum verachtenswerth geschätzet, In ein bezaubert Licht auf einmal wieder setzet.

Er sieht — die Statue, auf sammetweiches Moos Im Schatten hingegossen liegen:
So läßt sich Paphia, mit Amorn auf dem Schoos, Im Sann zu Enid von süßen Träumen wiegen.
Sie ist's, vom Kopf zum Fuß, mit allen ihren Zügen, Ihr Schlener um sie her, nur Arm und Busen bloß. Entzückt erkennt er sie; doch kann er gar nicht fassen.
Wie es geschah, daß sie den Dohm verlassen.

Er denkt: Sie ist belebt—das lehrt der Augenschein, Amone sage mir, so viel sie will dagegen; Wo konnen Bilder sich von ihrem Platz bewegen? Bollkommen überzeugt zu seyn, Nimmt er die Freyheit, ihr die Hand aufs herz zu legen,

Und unelastisch ist der schone Busen — Stein. Er stutt, er wiederholt die Proben und befindet, Amonens Logit sey gegründet.

99. Der

Amone war es nicht und konnt' es auch nicht feyn. Man kan den edlen Stolz nur stufenweis verlieren, Der rühmlich siegen will, nicht buhlerisch verführen. Doch, fällt euch nicht die schone Nymphe ein, Die jüngst, gejagt vom bäßlichsten Satyren, Ihm in die Urme lief? Die dachte nicht so fein! Der Einfall ichon, dem Ritter nachzureisen, Scheint gegen sie ein wenig zu beweisen.

106.

Ihr wist, wie Idris einst, nicht ohne Muh sich fren Aus ihren schönen Armen machte, Und da sie bald durch Kunst der Feeren Entdeckte, daß die Dam', um die er sie verachte, Nicht eine Göttinn, wie sie dachte, Mur eine Statue, und er verurtheilet sen, Die Seele, die ihr fehlt, ihr selbst erst mitzutheilen, Beschloß sie ungesäumt, dem Flüchtling nachzueilen.

107.

Sie wußte, daß ein Dohm von schwarzem Marmorstein Die Rebenbuhlerinn verwahre, Und daß der Dohm in einem Zauberhann Auf einer Insel steh, wohin kein Schiffer fahre; Die hoffnung, sie sobald zu finden, war sehr klein; Denn, wo? das setzen ihr die Bücher nicht ins Klare. Allein, Berliebte täuscht gar selten ihr Instinct; Man find't im Dunkeln selbst den Ort, wo Amser winkt.

108. Sit

TOS.

Sie fand ihn - und noch mehr ; denn in den frum, men Buichen

Des Labreinthes lag, in jungem Most bezecht, Ein alter Satyr, alt, boch nicht an Muth geschwächt, Die Romphen, die ihn fliehn, im Lause zu erwischen. Die unfre kommt ihm eben recht, Sich auf den Trunk ein wenig zu erseischen. Er setzt ihr nach, sie läuft, er macht ihr warm Und jagt sie, wie ihr wist, zulegt in Joris Arm.

TOD.

Raum hatte ber sich von ihr loggewinden, So gieng die Jagd von neuem an, Bis ihr der Sathr, überwunden Und athemloß, nicht weiter folgen kann.
Indessen war sie ihm für seine Müh verbunden, Weil sie allein daben gewann.
Was sie gewann, war werth, sich zu ermüden; Sie fand den Aufenthalt der marmornen Zeniden.

Sie faumt fich nicht, bon dem fatalen Stein, Eh Joris kommt, Besitz unehmen. Warum, errath sich leicht. Sie schmieget sich hinein, Und denkt nur nicht daran, so delicat zu senn, Der hinterlist, womit sie umgeht, sich zu schamen. Sie braucht nicht sur sich selbst die Sache zu verbra. men :

Bird Joris nur in ihren Armigebracht.
Das Mittel iff, was ihr den Keinften Scrupel macht.
White

III.

Sie spielt vollkommen nun den Meister In ihrem neuem Leib; ein Borrecht ächter Geister! Wacht oder schläft, ist wirksam oder kill' Im Kopf, im Fuß, im herzen, wo sie will — "Ob das begreislich ist?» — Vænnuthlich keinem heis ster:

Doch stehen Baracels und Sben Thosail Dem Dichter ben, Die Zunft der scharfen Geisterseber, Treibt, wie bekannt, die Sachen oft noch höher,

112.

Genug, die Normbe lauscht in ihrem neuen Leib , Entschlossen, wenn er kommt, das Abentheu'r zu was gen ,

In allem, wie es einem Weib'
Bon Marmor ziemt, sich anfangs zu betragen.
Allein, zu größtem Missbehagen
Der Dame, die sehr wenig Zeitvertreib
In ihrer Stellung sind't, läst fich kein Idris sehen,
Und ihr vergeht die Lus, so mußig da zu stehen.

113.

Drey lange Tage sind vorben, Noch will der Flüchtling sich nicht zeigen.
Aus Langweil macht sie sich zuleht vom Ivange fren, Erlaubt sich selbst, herab vom Ausgestell zu steigen.
Und sucht im Hann umber, wo er geblieben sep.
Aur, wenn der Tag beginnet sich zu neigen, Seirt sie zurück, und nimmt, nicht ohne Ueberdruf, Die Stelle wieder ein, die ste behaupten muß.

Un welchem Ort und wie herr Joris sie gefunden,. Ist schon gesagt. Sie hielt sich ansangs gut; Rein Stein ist steinerner; was auch der Ritter thut, Der sie bestellen will, geseoren bleibt ihr Blut i Doch endlich giebt sie sich, wie billig, überwunden. Sie sühlt in wenigen Secunden Bereits so gut, und ist so sehr beseelt, Daß sie vielleicht im Uebermaasse sehlt.

115,

Wenn das ein Fehler heißt, so mussen wir gestehen, Daß es ein schöner Fehler-ist. Derr Idris, fest beglaubt, Zeniden selbst zu sehen, Die in Empsindungen an seiner Brust zersießt, Find't nichts zwiel. Sie kann, so feurig als sie kust, Doch nie zu weit in einer Tugend gehen, Der, wie ihn daucht, so lang der Taumel mahrt, Wor allen übrigen der erste Platz gehört.

116,

Was er in diesen Augenblicken Bey diesem Ruß, ben diesem süßen Drücken An ihre Brust, was er empfinden muß, Begreist nur, wer geliedt. Der völligste Genuß Der Liebesgöttinn selbst könnt' ihn nicht so beglücken, Als nach so langer Quaal Zenidens erster Ruß. Zenide — ruft er aus, und sinkt zu ihren Füßen, Well Mund und Augen sich entseelt vor Wollust schlie-

gen.

N, 2



Zenide — stammelt er, aus dieser süsen Nacht, Worinn sich stusenweis die Seele sanst verlieret, Durch ihren Ruß zurückgebracht — Ist's möglich? Bin ich's selbst ? Bist du es? Welche Macht

Hat dieses Wunderwerk so unverhofft vollführet? Benide, neubeseelt, von Sympathie gerühret, Druckt zärtlich sich an ihred Joris Brust — Und ich zersließe nicht, ich sterbe nicht vor Lust?

118.

D, sieh mich an, noch einmal — wurd' ich nicht Mit meinem Blut solch einen Blick bezahlen?
Noch einmal, noch zu tausendmalen — Entzieh mir niemals mehr dieß himmlische Gesicht! — Doch, Muse, was Berliebte dahlen,
Nührt niemand als sie selbst-DaßIbris Unsumspricht,
An einem Plat, wo wir vielleicht selbst gerne waren,
Ist seine Schuldigkeit—nur wollen wir's nicht hören.

119,

Für weise Leute, welche nie,
Wie unserm helden war, erfuhren,
Nicht für die Catons nur, selbst für die Spicuren
Von kaltent Blut und träger Fantaste,
Rlingt nichts so kühl, als die Figuren
Verliebter Schwärmeren — Gut, wir verschonen Sie.
Wir ziehn den Vorhang zu vor neidenswerthen Küssen;
Die herren sollen auch, was Idris that, nicht wissen.
Ende des Fünften Gesangs.



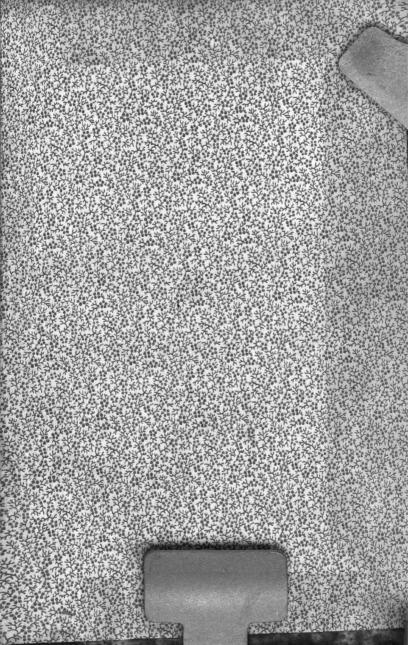

